

Col

Der

## grüne Seinrich.

## grüne Heinrich.

Roman

von

Gottfried Reller.

In vier Banden.

Bweiter Banb.

AZ 1975

Ros.,9

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1854. 43262



## Erftes Rapitel.

Um fruhen Morgen, als Sonnenglang burch bas viele Laubwerk in's Zimmer brang, wurde ich auf eigenthumliche Beise geweckt. Ein junger Ebelmarber mit gartem Pelze faß auf meine Bruft, und beschnuffelte mit ben feinen hastigen Athemstoßen seiner spigen kublen Schnauze meine Nafe und huschte, als ich die Augen aufschlug, unter die Bettbecke, blingelte ba und bort her= vor und versteckte sich wieder. Als ich aus biefer Erscheinung nicht flug murbe, brachen meine junaen Bettern aus ihrer Schlaffammer, in welcher sie gelauscht hatten, lachend hervor, veran= laften bas bebenbe Thier zu ben anmuthigsten und poffierlichften Sprungen und erfullten bas Bimmer mit Frohlichkeit. Daburch herangelockt, brang eine Meute schoner Sunde herein, ein gab= 11.

mes Reh erschien neugierig unter ber Thur, eine prachtvolle graue Rate folgte und schmiegte fich burch bas Getummel, die spielenden und zu tap= pischen Sunde murdevoll abweisend, Tauben fa= Ben auf dem Kenster, Menschen und Thiere, die ersteren kaum halb angezogen, jagten sich burch= einander; Ulle aber hielt ber fluge Marber gum Beften und ichien viel eher mit uns zu fpielen, als wir mit ihm. Nun erfcbien auch ber Dheim mit bem rauchenden Balbhornchen, und eber noch zu Unfug anspornend, als abwehrend; feine frisch blubenden Tochter folgten ihm, um nach ber Ur= fache bes Gerausches zu feben und uns zu Frub= ftud und Ordnung' ju rufen, mußten fich aber bald ihrer Saut wehren, ba ein Rrieg allgemei= ner Neckerei sich gegen fie entspann, an bem fo= gar die Hunde Theil nahmen, welche fich die Parole ber erlaubten Musgelaffenheit am fruhen Morgen nicht zweimal geben ließen, fonbern sich tapfer an die ftarken Rleiberfaume ber ichelten= ben Mådchen hingen. Ich faß an bem offenen Kenfter und athmete die balfamische Morgenluft; bie gligernden Bellen bes raschen Flugchens flimmerten wider an der weißen Zimmerbede und ihr Refler überstrahlte bas Angesicht jenes feltsamen Rinbes, beffen alterthumliches Bilb an ber Wand hing. Es schien unter bem Bechseln bes spielenden Silberscheines zu leben und vermehrte ben Einbruck, ben Alles auf mich machte. Dicht unter bem Fenfter murbe Bieh getranft, Rube, Doffen, junge Rinber, Pferde und Ziegen gingen in ber Mitte bes flaren Baffers, tranfen in bebachtigen Zugen und sprangen muthwillig bavon; bas ganze Thal war lebendig und glanzte vor Frifche und fein Raufchen vermischte fich mit bem Gelachter in meinem Zimmer, ich fuhlte mich fo glucklich, wie ein junger Furst, bei welchem glanzenbes Lever gehalten wird. Endlich erschien die Muhme und befahl und ohne Widerftanb jum Fruhftud.

Ich fah mich wieder an den langen Tifch versfett, um welchen die zahlreiche Familie mit ihren Schützlingen und Arbeitern versammelt war. Lettere kamen schon von mehrstündiger Arbeit und erholten sich von der ersten leichten Mübe, von der erstarkten Sonne als Morgengruß gesen-

bet. Alles ag fraftige Hafersuppe, in welche reichlich Milch gegoffen wurde; nur am obern Ende, zwischen Bater, Mutter und ber altesten Tochter, herrschte die Raffetaffe, und ich, als Gaft diesem vornehmen Unhangsel beigefügt, sah mit Neid in die frifche Suppenregion hinuber, mo frohliche Wigworte getauscht wurden und die geneckten Madchen, mit braunen Bangen und Ur= men, bod mit schneeweißen hemben und Sals= tuchern, geschütt burch ben Unftand bes verfammelten Tisches, bie vorlauten Jungen glangend heimschickten. Doch bald brach die Gefellschaft wieder auf, um zur Arbeit auf bem fernen bei= Ben Felbe ober in Scheunen und Stall fich zu gerftreuen. Die Muszuge bes Tifches murben in einander geschoben, bag er, eine ichwere Maffe glanzenden Nugbaumholzes, ftill in ber geleerten Stube ftand, bis die Sausfrau einen machtigen Rorb Bulfenfruchte barauf schuttete, um fie fur bas Mittagsmahl vorzubereiten und bem Dheim kaum fur feine Befte Raum ließ, in welchen er den biesjahrigen Ertrag feiner Felber eintrug, mit den fruheren Jahrgangen und überdies noch

bas Berhalten ber einzelnen Meder unter einan= ber verglich. Der jungste Sohn, etwa in mei= nem Alter, mußte ibm, binter feinem Stuble ftebend, Bericht erstatten, und als er feiner Pflicht genügt hatte, forderte er, felbst noch nicht zu an= haltender Arbeit verbunden, mich auf, mit ihm binauszustreifen und etwa mit zu arbeiten, wo es uns am beften gefiele, vorzuglich aber uns bei bem Zwischenimbig einzufinden, ber auf bem Felbe gehalten murbe und mo es an Scherz nicht fehle. Indeffen erschien aber ein Gendbote der Großmutter, die von meiner Unkunft gehort hatte und mich einlub, fogleich zu ihr zu fommen. Mein Better bot fich mir gur Begleitung an, ich putte mich, nicht ohne Uffektation, halb einfach landlich, halb komodiantisch beraus und wir gingen auf ben Weg, welcher zuerst über ben Rirchhof führte, ber auf einer fleinen Sobe gelegen ift. Dort duftete es gewaltig von taufend Blumen, eine flimmernde, summende Welt von Licht, Ra= fern und Schmetterlingen, Bienen und namenlosen Glanzthierchen webte über ben Grabern bin und ber. Es war ein feines Concert bei beleuch=

tetem Sause, wogte auf und nieber, erloschte bis auf bas gehaltene Singen eines einzelnen Infektes, belebte fich wieder und schwellte muthwillig und volltonig an; bann zog es fich in bie Dun= kelheiten guruck, welche bie Jasmin= und Sol= lunderbufche über ben Grabzeichen bilbeten, bis eine brummende Summel ben Reigen wieder an's Licht führte, die Blumenkelche nickten im Rhyth= mus vom fortwahrenden Abfigen und Auffliegen ber Musikanten. Und unter biefem garten Ge= webe lag bas Schweigen ber Graber und ber Jahrhunderte, beredt und vollmächtig und schwoll hinunter bis in die Tage, wo dieser 3meig ale= manischen Wandervolkes sich bier festgesett und bie erfte Grube gegraben. Ihr Bort, Spuren ihrer Sitte und ihre Befete leben noch im grunen Bau, in ben fleinen grauen Steinftabten, bie an ben Fluffen hangen ober an Salben leh= nen, und ein beiliges Bewußtsein ber Geschichte that fich auf auf diesem Friedhofe. Daher empfand ich eine Urt von Scheu, vor die ergraute Frau zu treten, die ich noch nie gesehen und mir eher als eine gestorbene Vorfahrin, benn als eine

lebendige Großmutter erschien. Muf engen Pfa= ben, unter fruchtbeschwerten Baumen bin, um ftille Gehofte berum gelangten wir endlich vor ihr Haus, welches in tief grunem schweigendem Schatten lag: fie ftand unter ber braunen Thur und schien, die Sand über ben Mugen, fich nach mir umzusehen. Sogleich fuhrte fie mich in die Stube hinein und hieß mich mit fanfter Stimme willkommen, ging zu einem blanken zinnernen Gieffasse, welches in gebohnter Nugbaumnische über einer fcmeren zinnernen Schale bing, brebte ben Sahn und ließ fich bas flare Baffer über bie fleinen gebraunten Sande ftromen. Dann fette fie Bein und Brot auf ben Tifch, ftanb låchelnd, bis ich getrunken und gegeffen hatte, und fette fich bierauf gang nahe zu mir, ba ihre Mugen schwach waren, betrachtete mich unver-, wandt, mahrend fie nach ber Mutter und unferem Ergeben fragte und boch zugleich in Erinne= rung fruberer Beit versunken schien. Much ich fab fie aufmerkfam und ehrerbietig an und behelligte fie nicht mit kleinen Berichten, welche mir nicht hieber zu gehoren schienen. Sie mar schlank

und fein gewachsen, trot ihres hohen Alters beweglich und aufmerksam, keine Städterin und
keine Bäuerin, sondern eine wohlwollende Frau;
jedes Wort, das sie sprach, war voll Gute und
Anstand, Duldung und Liebe, Freude und Leid,
von aller Schlacke übler Gewohnheit gereinigt,
gleichmäßig und tief. Es war noch ein Weib,
von dem man begreisen konnte, wie die Alten
das verdoppelte Wehrgeld des Mannes forderten,
wenn es erschlagen oder beschimpst wurde. Freilich war sie von ihrem Manne weder geachtet
noch geliebt, sondern geknechtet, so weit dies möglich war; aber da nicht mehr Alle Mannen sind,
kann auch das Weib seinen Vollwerth nicht mehr
haben.

Ihr Mann erschien, ein biplomatischer und gemessener Bauer; er begrüßte mich mit freundslicher Theilnahmlosigkeit, und nachdem er mit Einem Blicke gesehen, daß ich eine ähnliche »phanstastische« Natur wie mein Vater und desnahen in der Zukunft weder Unsprüche noch Streitigkeiten zu befürchten seien, ließ er seine Frau in ihrer Freude gewähren, gab ihr sogar gelassen zu

verstehen, daß sie mich nach Gefallen bewirthen burfe und ging wieder seine Bege.

Ich blieb einige Stunden bei ihr, ohne bag wir viel fprachen; fie faß ftillvergnugt neben mir und schlief endlich lachelnd ein. Ueber ihre ge= schloffenen Mugen ging eine leife Bewegung wie bas Ballen eines Borhanges, hinter welchem et= was vorgeht, man ahnte, daß sich bort Bilber in gartem, verjahrtem Connenscheine zeigten und bie freundlichen Lippen verkundeten es in schwa= chen Regungen. Als ich mich erhob, um behut= fam fortzugeben, erwachte fie fogleich, hielt mich an und betrachtete mich fremd; wie in ihrer Person bas meinem Dafein Borbergegangene groß und unvermittelt vor mir fand, mochte ich als die Fortsetzung ihres Lebens, als ihre Bu= funft dunkel und rathselhaft vor ihr ftehen, da meine Tracht wie meine Sprache von Allem ab= wich, in bem fie fich lebenslang bewegt hatte. Sie schritt gebankenvoll in die Rebenkammer, wo fie in einem hohen Schranke einen Borrath neuer Rleinigkeiten aufbewahrte, die fie von fabrenden Rramern zu kaufen pflegte, um fie gele= gentlich an bas junge Volk zu verschenken. Statt eines machtigen Taschentuches ergriff sie, ihres bloben Gesichtes wegen, ein kleines rothseidenes Halstuch, wie es Bauermadchen tragen und gab mir es, noch in bas gleiche Papier gewickelt, in dem sie es gekauft. Ich mußte ihr versprechen, jeden Tag zu kommen und nachstens einmal dort zu speisen.

Mein Vetter hatte sich långst entsernt und ich suchte allein meinen Heimweg, das rothe Tůzchelchen in der Tasche. Bei einem Hause vorzbeigehend, bemerkte ich einige derbe Kinder, welche wie der Blitz hineinliesen und dort lårmend etzwas riesen. Eine Frau kam heraus, holte mich ein, kundigte sich als Base an und fragte, ob ich denn nichts von ihr und ihrer Familie wisse? Ich bejahte die Frage, indem ich mich entschulzdigte, sie nicht gekannt zu haben. Sie nothigte mich nun in das Haus, wo es von frisch gezbackenem Brote dustete und eine lange Treppe von unten die oben mit großen viereckigen und runden Ruchen bedeckt war, auf jeder Stassel ein ner, um zu verkühlen. Während diese Base, ein

ruftiges Beib in voller Bluthe ber Arbeitsluft und Rraft, schnell ihre Saare gurudftrich und eine Schurze umband, hockten bie Rinder alle hinter bem heißen Dfen und gudten icheu, boch kichernd hervor, ohne daß ich die Gewandtheit befaß, fie gahm zu machen, weil ich felbst noch zu nah an ihrem Alter fant und ihnen zu menig überlegen mar. ? Meine neue Gonnerin verfundigte, baß ich gerabe zu einer guten Stunde gekommen fei, ba fie heute gebacken hatte, zer= schnitt sogleich einen gewaltigen Ruchen in vier Stude und fette Bein bazu, um bann ben Tifch für bas Mittagsmahl zu beden. Dieses Saus hatte nicht ben patriarchalischen Unftrich, wie basjenige ber Grofmutter; man fah feine Berathe von Nugbaum, sondern nur von lacfirtem Tannenholz, bie Bande waren noch von frifcher Solzfarbe, die Ziegel auf bem Dache hellroth, wie bas zu Tage tretenbe Gebalke und vor bem Saufe wenig ober fein Baumschatten; bie Sonne überwand spielend bie jungen Dbftbaumchen und lag beiß auf bem weiten Gemufegarten, in meldem nur ein bescheibenes Blumenrevier verfun=

bete, daß biefe Saushaltung einen jungen Bohl= ftand zu begrunden im Begriffe und vor Sand an den profaifden Ruten gemiefen fei. Run fam ber Mann vom Felde mit bem alteften Rnaben, beforgte, obgleich er vernahm, bag ich in ber Stube fei, erft feine Dchfen und Rube, musch sich am Brunnen gemachlich bie Banbe und trat bann, biefelben mir reichend, fest und ruhig herein, fogleich nachsehend, ob feine Frau mich gehorig bewirthe. Dabei zeigten bie Leute keinerlei Ziererei, als ob ihre Gaben zu gering waren u. bal. Der Bauer ift ber Einzige, welcher nur fein Brot als bas beste erachtet und es als foldes Jebermann anbietet. Seine Lecker= biffen find die Erstlinge jeder Frucht; die neue Rartoffel, die erste Birne, die Rirschen und die Pflaumen geben ihm uber Alles und er schatt fie fo boch, daß er Wunder glaubt mas zu gewin= nen, wenn er von fremben Baumen im Boruber= geben eine Sandvoll erhaschen kann, wahrend er an ben bunten Leckereien ber Stabte gleichgultig vorübergeht und feinen Lieben bochstens ein un= geniegbares Bonbon von Startemehl fauft, weil es die Form eines Bergens hat und ein bubscher Spruch barauf fteht. Gine andere Dilifateffe, bie er aus ber Stadt mitbringt, ift einfaches Beigbrot; hier holt er sich nur wieder jurud, mas er felbst hervorgebracht hat, und beswegen zeichnet er aus. Diefe Ueberzeugung, bag er bas Befte und Gefundefte biete, welche in unverdor= benen und noch nicht fervilen Gegenden nicht ohne Offentation hervortritt, geht auf ben Gaft über, welcher fich alsbald einer kraftigen Efluft hingiebt, ohne fie zu bereuen. Darum fag ich schmachtiges "Betterlein" wieber tapfer schmau= fend hinter bem Tifche, obgleich ich heute schon ein Erkleckliches gethan hatte. Mit Wohlwollen überhauften mich die Bermandten und betrachteten mich, wie jeden Stadter, der nicht ein Binsberr ift, als einen Sungerschlucker. Sie führten ein lebhaftes Gesprach über unfer Schickfal und befragten mich bes Genauesten nach allen unseren Umstånden. Die Frau erkundigte sich, ob ihre jahrlichen Geschenke an Feldfruchten immer richtig ankamen und versprach, gewiß selbst ein Mal nach ber Stadt zu kommen; ber Mann erzählte

von meinem Bater, wie berfelbe als fleines Sungelden, wenn man ihn gefragt habe, mas er ge= ben wolle, geantwortet: Ein'n Berr ab! nam= lich abgeben, mas aber luftiger Beise geklungen hatte wie: Ein Berab! "Run," fügte ber Better bingu, menn er gelebt haben murbe, fo mare er noch ein vollståndiger Berr geworben; eigent= lich war er an sich schon mehr als unser Einer! aber nun muffet Ihr aufmerten, Betterlein, bag Ihr es auch zu was bringt und bas zu Ende führet, was er angefangen bat. Allem Unscheine nach werbet Ihr fur bie Feber gut fein, fonder= lich da Euch die Mutter gut schulen lagt, soviel wir horen, und mas ehrenfest von ihr gehandelt ift. Da muffet Ihr vor Allem aus nicht ftolz werben und nicht so ein Fuchsschwang, sonbern Euch immerbar zu uns halten, bamit Ihr ein rechter Volksmann werbet und wir auch was an Euch haben. Denn wir leiben in unserem Dorfe Noth an gelehrten Leuten und muffen unferen Bezirksnachbaren trot unferer farken Bahl bei Bahlen immer bie Borhand laffen, weil wir feine Feberhelben aufbringen konnen. Wenn Ihr,

gutes Betterlein, daher etwas Rechtes werdet, so brauchet Ihr alsdann die Herren in der Stadt gar nicht, wir wollen Euch schon zu Etwas machen. Obgleich Euer Bater schon lange todt ist und es dann noch långer sein wird, so hat er boch in dieser Gegend ein solches Andenken hinsterlassen und Ihr selbst seid so mitten unter uns burgerlich, daß Ihr weiter keine Gunst brauchet,, als Euere Buchtigkeit! «

Diese Rebe, an sich etwas zu fruh an mich gerichtet, betrübte mich, daß ich ganz still schwieg; benn erstens war es nun mit der Schule vorbei, was der Mann noch nicht wußte, und zweitens fühlte ich mich nicht nach dem Geschäftsleben hingezogen, sühlte vielmehr eine Art von Grauen vor bemselben.

Nachdem ich noch ben Stall befehen und in ber Scheune jeder Kuh eine Gabel voll Klee hinübergeschoben, verabschiedete ich mich; die Base ließ es sich aber nicht nehmen, mich ein Stuck Weges zu begleiten, um mich schnell noch einer anderen Base vorzustellen, wo ich mich nicht lange auszuhalten brauche für dieses Mal. Ich

fant eine freundliche Matrone, nicht gang von bem eblen und feinen Befen meiner Grofmutter, aber boch voll Anstand und Wohlwollen. Sie lebte allein mit einer Tochter, welche fruher, einer baufigen Sitte gemaß, zwei Jahre in ber Stabt gedient, bann einen vermöglichen Bauer geheira= thet hatte, welcher bald geftorben, und nun Bitme bleiben wollte, wie sie versicherte, obgleich sie erft ungefahr breißig Sahre alt mar. Sie mar von hohem und festem Buchse, ihr Gesicht hatte ben ausgepragten Typus unserer Familie, aber burch eine feltsame Schonheit verklart; besonders bie großen braunen Augen und ber Mund mit bem vollen uppigen Kinn machten augenblicklichen Einbruck. Dazu schmuckte fie ein schweres buntles, fast nicht zu bewaltigendes Saar. Sie galt fur eine Urt Lorelei, obschon fie Judith bieß, auch Niemand etwas Bestimmtes ober Nachtheiliges von ihr wußte. Dies Beib trat nun herein, vom Garten fommend, etwas zurudgebogen, ba fie in ber Schurze eine Last frisch gepfluckter Ernteåpfel und darüber eine Masse gebrochener Blu= men trug. Dies schuttete fie alles auf ben Tifch,

wie eine reigende Domona, bag ein Gewirre von Korm, Karbe und Duft fich auf der blanken Za= fel verbreitete. Dann grußte fie mich mit ftabti= ichem Accente, indeffen fie aus bem Schatten eines breiten Strobbutes neugierig auf mich berabsah, fagte, sie hatte Durft, holte ein Beden mit Milch herbei, fullte eine Schale bavon und bot fie mir an; ich wollte fie ausschlagen, ba ich fcon genug genoffen hatte, allein fie fagte la-"Trinkt boch! " und machte Unftalt, mir bas Gefäß an ben Mund zu halten. nahm ich es und schlurfte nun den marmormei= Ben und fublen Erant mit Ginem Buge binunter und mit bemfelben ein unbeschreibliches Behagen, wobei ich sie gang ruhevoll ansah und so ihrer stolzen Ruhe bas Gleichgewicht hielt. Bare fie ein Madchen von meinem Alter gewesen, so hatte ich ohne Zweifel meine Unbefangenheit nicht be= mahrt. Doch war bies Alles nur ein Augen= blick und als ich mir barauf mit ben Blumen zu schaffen machte, zwang fie sogleich einen grofen betäubenden Strauß von Rofen, Relken und ftarkbuftenden Rrautern zusammen und ftedte mir II.

benselben wie ein Ulmosen in die Hand; das alte Mutterchen fullte meine Taschen mit Aepfeln, daß ich nun mit Gaben formlich beladen, ohne Widerrede gedemuthigt von dannen zog, von sammtlichen Frauen zu fleißigem Besuche bei ihenen, wie bei den noch übrigen Verwandten, aufzgefordert.

Es war schon tiefer Nachmittag, als ich end= lich bas haus meines Dheims wieber fand; es war verschlossen, weil alle Bewohner im Freien waren; boch wußte ich, bag ich burch Scheune und Stall ein Schlupfloch finden murbe. In ber Scheune fprang mir bas Reh entgegen und schloß sich mir unverweilt an, ba es ihm lang= weilig fein mochte, im Stalle faben fich bie Rube, Unterhaltung forbernd, nach mir um, und ein lebiges Rind tappte halbwegs auf mich zu, fah mich verwundert an und machte Unftalt, einen vertraulichen Sat gegen mich zu nehmen, baß ich mich furchtsam in ben nachsten. Raum sal= virte, ber gang mit Udergerathichaften und Solg= gerumpel angefullt mar. Mus bem bunklen Birr= fal hervor schoß mit vergnüglichem Murren ber Marber, welcher sich hier einsam amusirt hatte, und saß mir im Augenblicke auf dem Kopfe, mir mit dem Schwanz um die Backen schlagend und vor Freude tollen Unsinn treibend, daß ich laut lachen mußte. So gelangte ich mit meiner Gessellschaft in den helleren, bewohnten Theil des Hauses und fand endlich die Wohnstube, wo ich meine Burde von Blumen, Früchten und Thieren abwarf. Auf dem Tische stand mit Kreide geschrieben, wo ich zu essen sinden würde, im Falle ich Lust hätte, nebst allerlei beigesügten Witzen des jungen Volkes; aber ich zog vor, mir das Geburtshaus meiner Mutter nun gemächlich anzusehen.

Mein Dheim hatte schon seit einigen Jahren seiner geistlichen Pfrunde entsagt, um sich ganz seinen Neigungen hinzugeben. Da der Staat ohnehin Willens war, der Gemeinde ein neues Pfarrhaus zu bauen, kaufte der Dheim dazumal das alte Pfarrhaus von ihm, welches ursprungslich eigentlich der Landsitz eines Aristokraten gewesen war und daher steinerne Treppen mit Eissengelandern, in Gyps gearbeitete Plasonds, einen

Saal mit einem Ramine, viele Bimmer und Raume und überall eine Unzahl geschwärzter Del= gemalbe enthielt, Thierstucke, Stillleben, Land= schaften und Perrudenbilber. In biefes Befen binein hatte ber Dheim, unter bas gleiche Dach, seine Landwirthschaft geschoben, indem er einen Theil ber Wohnung berausgebrochen, baß fich beibe Elemente, bas junkerhafte und bas bauer= liche, verschmolzen und burch munderliche Thuren und Durchgange verbanden. Mus einem mit Jagben bemalten und mit alten theologischen Werfen versebenen Bimmer fab man fich, wenn man eine Tapetenthur öffnete, ploglich auf ben Beuboben verfett, bas Parket und bie Decke bes Raminfaales waren mit Kallthuren verfeben, welche mit Tenne und Speicher correspondirten, und ich verwunderte mich nachher, als ich in bem fuhlen und heitern Saale meinen Sit aufgeschlagen und an nichts bachte, als plotlich eine fcmere Garbe aus bem Boben flieg, an einem Seile aufgezogen, und in ben Gppsblumen ber Dede wieder verschwand, wie ein Traum von den fieben fetten Jahren. Bon ber Decke bieses Saales bin=

gen überdies große glaferne Rugeln herab, welche inwendig mit Berren und Damen in Reifroden und Perruden, auf Papier gemalt, beflebt maren; bazwischen ein Kronleuchter, aus Birsch= geweihen zusammengefett, und neben ber Flugelthur ragte eine in Solz geschnittene und bemalte Meerfrau aus ber Band, zwischen ihren Sanben eine zierliche Balze haltend, über welche ehemals ein langes Sandtuch gehangen wurde zu allge= meinem Gebrauche. Unter bem Dache fand ich eine kleine Mansarbe, beren Banbe mit alten Birfchfangern und Galanteriedegen, sowie mit unbrauchbarem Schieggewehr bededt maren; eine überlange spanische Klinge mit herrlich gearbeitetem ftablernem Griffe war ein feltenes Prachtstud und mochte ichon feltfame Zage gefehen haben. Ein paar Folianten lagen bestaubt in ber Ede, in ber Mitte bes Zimmers fant ein mit Leber bezogener zerfetter Lehnstuhl, so bag nur ber Don Quirotte fehlte, um bas Bange ju einem Bilbe zu machen. Uebrigens fette ich mich behaglich hinein und dachte an ben guten Berrn, beffen Geschichte ich, unter ber Leitung meines

ehemaligen Lehrers, aus bem Frangofischen bes Mr. Florian übersett hatte. 3ch horte ein felt= fames Geraufch, Gurren und Krabbeln an ber Band, fchlug einen holzernen Schieber zuruck und stedte ben Ropf hindurch in - ben heißen Taubenschlag, welcher alsobald in solchen Allarm gerieth, daß ich mich gurudziehen mußte. Ferner entbedte ich bie Schlafzimmer ber Tochter, ftille Belaffe mit grunen Fenftergartchen und überdies von treuen Baumwipfeln bewacht, mit geretteten Studen blumiger Tapeten bekleibet, wo bie gabl= reichen Rokokofpiegel bes ehemaligen Berrenfiges eine ehrenvolle Buruckgezogenheit gefunden hat= ten; fo auch die große Rammer ber Sohne, welche mit ben Spuren einiger nicht zu tiefen Stubien und ben Berkzeugen bes landlichen Duffiggan= ges, mit Ungelzeug und Bogelgarnen verziert mar.

Gegen Often sahen die Fenster des Hauses in das Wirrsal von Obstbaumen und Dachgiebeln des Dorfes, aus welchem der erhöhte Kirchhof mit der schneeweißen Kirche wie eine geistliche Festung emporragte, nach der Abendseite schaute

bie hohe lange Fenfterflucht bes Saales über ein fattgrunes Wiefenthal, burch welches fich ber Fluß in vielen Urmen und Windungen buchftablich filbern schlangelte, ba er bochstens zwei Rug tief war und wie Brunnenwaffer in lebenbigen heftigen Bellen über weißes Geschiebe floß. Jenseits biefes Wiefengrundes flieg eine malbige Berghalbe ober ein halbiger Bergwald auf, an wel= chem alle Laubarten burcheinander mogten, von dufteren Felsmanden und Ruppen unterbrochen. Die untergebende Sonne aber hatte einen freien Eingang über fernere Blauberge in bas Thal und übergoß es alle Abend mit Gluth, bag man an ben Fenftern bes Saales im Rothen faß, ja die Rothe brang burch biefen bin, wenn feine Thuren geoffnet, in's Innere bes Saufes und überzog Gange und Banbe. Gemufe= und Blu= mengarten, vernachläffigte 3wischenraume, Sol= lunderbufche und eingefaßte Quellen, alles von Baumen überschattet, bildeten eine reizende Bild= niß weit herum und behnten sich noch mittelft einer kleinen Brude uber bas Baffer binaus. Die etwas weiter oben liegende Muhle aber gab

fich nur durch bas Geräusch und burch bas Bligen und Stauben bes Rabes fund, welches unter ben Baumen burchleuchtete. Das Gange mar eine Berschmelzung von Pfarrei, Bauernhof, Billa und Jagerhaus, und mein Berg jubelte, als ich alle Schonheit und Poefic entbedte und überfah. umgaufelt von ber geflugelten und vierfüßigen Thierwelt. Sier war überall Farbe und Glang, Bewegung, Leben und Glud, reichlich, ungemef= fen, bagu Freiheit und Ueberfluß, Scherg, Big und Bohlwollen. Der erfte Gedanke mar eine freie ungebundene Thatigkeit. Ich eilte auf mein Bimmer, welches auch nach ber Abendseite lag, und begann meine inbeffen angekommenen Sa= den auszupaden, meine Schulbucher und abgebrochenen Sefte, welche ich fo gut moglich noch ju pflegen gedachte, vorzüglich aber einen ansehn= lichen Borrath von Papier verschiedener Urt, Fe= bern, Bleiftifte und Farben, vermittelft beren ich zu schreiben, zu zeichnen, zu malen gedachte, mas weiß ich, was Alles! In diesem Augenblicke wandelte sich ber bisherige Spieltrieb in eine gang ernfthafte und gravitatifche guft ju Schaf-

fen und Arbeit, ju bewußtem Gestalten und Bervorbringen um. Mehr als alles vorhergehende Ungemach wectte biefer eine, fo einfache und boch so reiche Zag ben ersten Schein ber Rlar= heit, die Morgendammerung ber reifern Jugend in mir auf. Als ich meine bisber übermalten Streifen und Bogen auf bem großen Bette ausbreitete, bag es mit munberlich bunter Dede bezogen war, fuhlte ich mich mit einem Male über biefe Dinge hinausgeruckt und mit bem Bedurf= niß auch ben Willen, fogleich einen Fortschritt aus mir felbst hervorzuzwingen. Es lag in ber Luft, es lag in mir ober weiß Gott wo, bag ich bas nachste Blatt mit mehr Energie und Geschick angegriffen vor mir schweben fab. Bulett eigent= lich mochte ich nur die außere Unregung voraus= empfinden, die sich in diesem Augenblicke mir nåberte.

Mein Dheim trat, von einer Aufsichtswanderung zurückgekehrt, zu mir herein und faßte eine gutmeinende Verwunderung, als er mich von meinem Krame umgeben fah. Die kindliche Renomisterei und Kecheit meiner Machwerke, die marktichreierischen Farben imponirten feinem ungeubten Muge und er rief: "Gi, Du bist ja ein ganger Maler, herr Neveu! Das ift nun recht; ba haft Du ja auch eine Menge Papier und Farben? Gut! Bas hast Du hier fur Sachen, wo haft Du fie bergenommen? « Ich erwiederte, baß ich Alles aus bem Ropfe gemacht hatte. will Dir nun andere Aufgaben ftellen," fagte er, "Du follst nun unfer Sofmaler fein! Gleich Morgen follft Du versuchen, unfer Saus zu zeichnen mit Garten unt Baumen und Alles genau nachbilben! Much kann ich Dir manchen schonen Punkt in unferer Begend zeigen, wo Du intereffante Prospekte aufnehmen magft; bas wird Dich üben und Dir nutlich sein. Ich wollte felbft, ich hatte bergleichen geubt. Salt, ich fann Dir einige hubsche Sachen zeigen, welche von einem herruhren, ber vor dreißig Sahren oft bei uns zu Gaft mar, als wir immer Befuch aus ber Stadt hatten. Er malte zu feinem Bergnugen in Del, in Bafferfarben und fach in Rupfer ober radirte, wie er es nannte, und mar gefchickt, trot einem Runftler! a

Er holte eine uralte Mappe berbei, welche mit einer ansehnlichen Schnur umwidelt mar, und indem er fie offnete, fagte er: "Ich habe bei Gott diese Dinge langst vergeffen, ich feh' sie felbst einmal gern wieder! Der gute Junker Felir liegt in Rom begraben, ichon manches lange Sahr; er mar ein alter Junggefell, trug gepuberte Saare und ein Bopfchen noch anfangs ber zwanziger Sahre; er malte und radirte ben ganzen Zag, ausgenommen im Berbfte, wo er mit uns jagte. Damals, ju Unfang ber zwanziger Sahre, kamen ein paar junge Berren aus Stalien gurud, worunter ein Malergenie. Diese Bursche mach= ten einen Teufelslarm und behaupteten, bie gange alte Runft fei verkommen und wurde eben jest in Rom wiedergeboren von beutschen Mannern. 21= les was vom Ende bes vorigen Jahrhunderts her batire, bas Gefchwat bes fogenannten Gothe von Sadert, Tifchbein u. bgl. bas fei Alles gum= perei, eine neue Zeit fei angebrochen. Diefe Rebensarten ftorten meinen armen Felir urploglich in feinem bisberigen Lebensfrieden; umfonst fuch= ten ihn feine alten Runftlerfreunde, mit benen er

schon manchen Centner Taback verraucht hatte, gelassen zur Ruhe zu bringen, indem sie sagten, er möge doch die jungen Fante schreien lassen, die Zeit werde so gut über sie hinweggehen, wie über und! Alles umsonst! Eines Morgens schloß er seinen hagestolzlichen Kunsttempel zu und rannte wie verrückt nach dem St. Gotthard, hinzüber und kam nicht wieder. Nachdem ihm die Hallunken zu Rom den Zopf abgeschnitten bei einer Sauserei, verlor er allen Halt und alle Ehrbarkeit und starb in seinen alten Tagen nicht an Altersschwäche, sondern an dem römischen Wein und an den römischen Weibsbilden. Diese Mappe ließ er zusällig bei uns zurück."

Bir durchblatterten nun die vergilbten Papiere; es waren ein Dugend Baumstudien in Kreide und Rothstift, nicht sehr körperlich und sicher gezeichnet, doch von einem tüchtigen diletztantischen Streben zeugend, nebst einigen verblaßeten Farbenstizzen und einer großen in Del gemalten Eiche. "Dies nannte er Baumschlag, "sagte mein Oheim, "und machte ein großes Wesen daraus. Das Geheimnis besselben hatte er

im Sahre 1780 in Dresben erlernt bei feinem verehrten Meister Bink, ober wie er ihn nannte. Es gibt, pflegte er zu fagen, zwei Rlaffen von Baumen, in welche alle zerfallen, in die mit runben, und bie mit gezackten Blattern. Daber giebt es zwei Manieren, Die gezackete Gichenma= nier und die gerundete Lindenmanier! Wenn er bestrebt mar, unfern jungen Damen bas geläufige Schreiben biefer Manieren beizubringen, fo fagte er, sie mußten sich vor Allem an einen gewissen Zakt gewöhnen, g. B. beim Beichnen biefes ober jenes Baumschlages gablen: Gins, zwei, brei - vier, funf, fechs! Das ift ja ber Balger= tatt! fcbrieen die Madchen und begannen um ihn berumzutanzen, bis er muthend aufsprang, daß ibm ber Bopf madelte! «

So gewann ich auf bem seltsamen Wege einer Erabition, beren Erager selbst ber Sache fremb war, ben ersten Anhaltspunkt. Ich betrachtete bie Blatter stumm und aufmerksam und bat mir bie Mappe zur freien Verfügung aus. Sie entshielt überdies noch eine Anzahl radirter Landsschaften, einige Waterloo's, einige idyllische Haine

von Gegner mit fehr hubschen Baumen, beren Poefie mich frappirte und fogleich einnahm, bis ich eine Rabirung von Reinhardt entbecte, gelb und beschmust, knapp am Rande beschnitten, beren Kraft, Schwung und Gesundheit machtig zu mir fprach und aus bem verzettelten Studchen Papier gewaltig herausleuchtete. Bahrend ich staunend bas Blatt in ber Sand hielt (ich hatte bis jest nie etwas mahrhaft Runftlerisches gese= ben), fam ber Dheim wieber und rief: » Romm mit, Neveu Maler! ber Berbft wird bald genug ba fein und ba muffen wir feben, wie es vorlaufig um die Bastein und Fuchstein, um Bubner und berlei Bolk steht! Es ift ein schoner Abend, wir wollen ohne Gewehr ein bischen auf ben Unstand geben, ba kann ich Dir zugleich hubsche Profpette zeigen."

Er ergriff aus einem Winkel, wo eine Menge alter spanischer Rohre versammelt war, einen tüchtigen Stock, gab mir auch einen solchen, pustete aus seinem Balbhörnchen ben abgebrannten Cigarrenstumpf heraus, baß er gewaltsam an bie Decke flog, steckte einen frischen Glimmstengel

hinein, pfiff aus bem Fenster in weithin schallenben Tonen, worauf sogleich die Hunde aus allen Eden bes Dorfes wie ber Blig herbeisprangen, und wir zogen, umgeben von ben bellenden Thieren, bem abenblichen Bergwalbe zu.

Balb mar bie Meute weit voraus und im Geholze verschwunden, aber kaum begannen wir bie Bobe binangufteigen, fo borten wir fie uber uns anschlagen und in voller Jagd am Berge bingieben, baß bie Schluchten widerhallten. Mei= nem Dheim lachte bas Berg, er zog mich vorwarts und behauptete, wir mußten rasch nach einer kleinen Baldwiese eilen, um bas Thier zu sehen; boch auf bem Wege horchte er auf und ånderte die Richtung, indem er rief: » Es ist bei Gott ein Fuchs! borthin muffen wir geben, schnell, pft! " Raum hatten wir einen schmalen Pfad betreten, welcher neben einem trockenen Balbbache hinlief, zwischen zwei bewachsenen Abhangen, als er mich ploblich anhielt und lautlos vorwarts wies, ein rothlicher Streif ichog ftill über Beg und Schlucht, herab, hinauf, und eine Minute nachher heulten bie fechs Sunde bin=

tenbrein, rafend, toll! "Saft Du ihn gefeben? « fagte ber Dheim, fo vergnugt, als ob er am Vorabend feiner Sochzeit ftanbe; bann fuhr er fort: "Sie haben ihn verloren, boch in jenem Schlag muffen fie nothwendig ein Baschen aufthun! Bir wollen vollends bier binaufgeben! " Wir gelangten auf eine fleine Sochebene, welche ein von ber finkenben Sonne gerothetes Safer= feld enthielt, umfaumt von ftillglubenden Fohren. Bier hielten wir an und ftellten uns am Ranbe auf, in wohligem Schweigen, unfern eines vermachfenen Weges, ber in's Dunkle fuhrte. Bir mochten fo eine Biertelftunde gewartet haben, als das Gebell in großer Nahe ploglich wieder begann und mein Dheim mich anstieß. Zugleich bewegte fich ber Safer vor uns, er flufterte: "Bas Teufel ist benn ba los? " und es erschien eine riefenhafte Bauernkabe, welche uns anfah und bavonschlich. In großem Borne rief ber geiftliche Berr: "Du vermalebeite Bestie, mas haft benn bu hier zu schaffen? ba fieht man, wo bie jungen Sasen hinkommen! Bart, ich will bir jagen helfen!" und er schleuberte ihr einen

machtigen Stein nach. Sie fprang wieber mitten in ben Safer binein, indeffen bie Sunde an uns vorüberbrauften und mein gorniger Dheim ganz verblufft fagte: "Da! nun haben wir ben Safen nicht gefeben!" Die Sunde maren eben= falls im Saferfelbe verschwunden, auch mar es ftill geworben und wir bemerkten nur, bag funf= zig Schritte von uns eine große Bewegung barin herrschte und zugleich sahen wir bort sechs veranuate Sundeschwanze über ben Salmen webeln. "Sie haben entweder bie Rate, ober ein armes junges Saschen! " rief mein Fuhrer. Bir begaben uns nach ber Stelle und entbedten Beibes. Die Rage hatte bas garte Thierchen erschnappt, nicht ahnend, daß es fechs hunde hinter fich habe, und diefe gerriffen fie in felbem Mugenblicke fammt ihrem Opfer. Wir hatten genug zu thun, mit unseren Stocken ben Anauel auseinander zu treiben. Mein Dheim war verbrieflich uber ben Berluft bes Safen und er troftete fich nur mit bem Tobe ber unbefugt jagbliebenben Rate.

"Genug fur heute," fagte er, und ftedte bas Saschen in seine weite Rocktasche, "ba wir ein-

mal unwillkurliche Wilddiebe sind, so wollen wir das Ding morgen braten! Nun laß uns noch da vornenhin gehen, wo Du das Hochgebirge sehen kannst, dem Du jetzt ein bischen ferner gerückt bist. «

Am entgegengesetzen Rande des hohen Felbes, wo die Föhren sich lichteten, sah man über
zuerst grüne, dann immer blauer werdende Berg=
rücken hin nach dem Gebirge im Süden, welches
in seiner ganzen Ausdehnung von Ost nach West
vor uns lag, von den Appenzeller Kuppen bis zu
den Berner Alpen, aber so fern, daß man nur den
hohen Schnee sah in schwachem Rosenlichte, der
Jura lag zu tief und der See bei meiner Stadt
lag vollends in der Tiefe unsichtbar begraben.
Dieser ferne, weite Kranz kam mir ganz fremd
vor, da ich das Gebirge bisher nur in größerer
Rähe und massenhafter, aber auch vereinzelter gesehen hatte.

Dadurch wurde ich auch auf ben Charakter ber mich umgebenden Landschaft ausmerksamer. Dieselbe war schon mehr in ber Urt, wie ich mir beutsches Gebirge vorstelle, grun, felfig und be-

baut, in fleinerem Mafftabe, aber immer poetisch. Eine Menge Thaler und Einschnitte, von Gewäffern burchzogen, verfprachen eine reiche Buflucht fur fortwahrende Streifereien, vorzüglich war es ein rechtes Walbland. Die Formen maren eben nicht malerisch, meistens fogar mono= ton, und boch maren bie Begenftanbe groß und schon burch ihr Dafein, burch ihre Bebeutung, burch ben Contrast, in welchem sie zu einander standen und erst in ben Ueber= und Durchgangen gab es eine Menge malerischer Unblicke, welche aefucht fein wollten, indeffen bas reichfte Detail an Baumen und Steinen bei jedem Schritte entgegensprang. Rurg, es war nicht eine raffinirte icone Gegend, beren Sauptzuge in einem Tage erschopft find, sondern eine folibe ganbichaft, welche bei anscheinender Barte und Schroffheit tief und lebendig war. Dieser und jener Berg lag gleich einem Ballroffe trag und einformig ba, aber wenn man in ihn hineinging, so bot er alle Wunder ber Phantafie fo reichlich, baf einem bie Bahl schwer wurde.

Inbessen wir auf einem anderen Wege nach

Hause kehrten, wechselten die reizenden Bilber vor meinen Augen bis in die Schatten der Nacht hinein und schlossen mit dem hellsten Mondscheine, der auf Muhle, Pfarrhaus und auf dem Wasser slimmerte, als wir anlangten. Die jungen Leute jagten sich auf dem Platze unter den Eschen umber und brängten einander in das Flüßchen, die Töchter sangen im Garten, die Muhme rief aus dem Fenster, ich wäre ein Landstreicher, den man den ganzen Zag nie gesehen hätte, und mein Oheim sagte, wir wollten das Häschen lieber heute noch braten, es werde ein trefslicher Nacht= bissen sein!

## 3 weites Rapitel.

Der nachste junge Tag ließ mich von allen Seiten mit bem Rufe: Maler! begrußen. ten Morgen, Maler! Saben ber Berr Maler wohl geruht? Maler, jum Frubftud! bieg es, und das Bolklein handhabte diefen Titel mit der= jenigen gutmuthig fpottenben Freude, welche es immer empfindet, wenn es fur einen neuen Un= kommling, den es nicht recht anzugreifen wußte, endlich eine geläufige Bezeichnung gefunden bat. Ich ließ mir jedoch ben angewiesenen Rang trefflich munben und nahm mir im Stillen vor, benfelben nie mehr aufzugeben. Ich brachte aus Pflichtgefühl bie erfte Morgenstunde noch über meinen Schulbuchern zu, mich felbft unterrichtend; aber mit bem grauen Bofchpapier biefer melancholischen Berke fam die Debe und die Beklemmung ber Vergangenheit wieder heran; jensfeits bes Thales lag ber Balb in filbergrauem Duft, die Terrassen hoben sich merklich von einsander los, ihre laubigen Umrisse, von der Morgensonne bestreift, waren hellgrun, jede bedeutende Baumgruppe zeichnete sich groß und schon in dem zusammenhaltenden Duste und schien ein Spielwerk für die nachahmende Hand zu sein; meine Schulstunde wollte aber nicht vorübergehen, obsschol ich längst nicht mehr ausmerkte.

Ungebuldig ging ich, ein Lehrbuch ber Physik in der Hand, hin und her und durch mehrere Zimmer, bis ich in einem berselben die weltliche Bibliothek bes Hauses entdeckte; ein breiter alter Strohhut, wie ihn die Madchen zur Feldarbeit brauchen, hing barüber und verbarg sie beinahe ganz. Wie ich benselben aber wegnahm, sah ich eine kleine Schaar guter Franzbände mit goldenem Rücken, ich zog einen Quartband hervor, blies den bichten Staub davon und schlug die Gesner'schen Werke auf, in dickem Schreibpapier, mit einer Menge Vignetten und Bilbern gesschmückt. Ueberall wo ich blätterte, war von

Ratur, ganbschaft, Balb und Flur bie Rebe, bie Rabirungen, von Gegner's Sand mit Liebe und Begeifterung gemacht, entsprachen biefem Inhalte, ich fah meine Neigung bier ben Sauptinhalt eines großen, schonen und ehrwurdigen Buches bilden. Als ich aber auf ben Brief uber bie Landschaftmalerei gerieth, worin ber Berfaffer einem jungen Manne guten Rath ertheilt, las ich benselben überrascht vom Unfang bis zum Ende burch. Die unschuldige Naivetat biefer Abhand= lung war mir gang faglich; bie Stelle, wo gerathen wird, mannigfaltig gebrochene Keld= und Bachfteine auf bas Bimmer zu tragen und barnach Felfenstudien zu machen, entsprach meinem noch halbkindischen Wesen und leuchtete mir un= gemein in ben Ropf. Ich liebte fogleich biefen Mann und machte ibn zu meinem Propheten. Nach mehr Buchern von ihm suchend, fand ich ein fleines Bandchen, nicht von ihm, aber feine Biographie enthaltend. Much biefes las ich auf ber Stelle gang burch. Er mar ebenfalls ein hoffnungelofer Schuler gemefen, inbeffen er auf eigene Fauft schrieb und funftlerischen Beschafti=

gungen nachhing. Es war in bem Werklein viel von Genie und eigener Bahn und folchen Dinsen bie Rebe, von Leichtsinn, Drangsal und endslicher Verklärung, Ruhm und Glück. Ich schlug es still und gedankenvoll zu, dachte zwar nicht sehr tief, war jedoch, wenn auch nicht klar bewußt, für die Bande geworben.

Es ist bei ber besten Erziehung nicht zu verhuten, bag biefer folgenreiche und gefahrliche Mugenblid nicht über empfangliche junge Saupter fomme, unbemerkt von aller Umgebung, und wohl nur Benigen ift es vergonnt, bag fie erft bas leibige Bort Genie fennen lernen, nachbem fie unbefangen und arglos bereits ein gefundes Stud Leben, Bernen, Schaffen und Gelingen binter fich haben. Ja, es ift überhaupt bie Frage, ob nicht zu bem bescheibenften Gelingen eine bichte Unterlage von bewußten Vorfaben und allem Up= parate genialer Grubelei gehore, und ber Unterschied mochte oft nur barin bestehen, bag bas wirkliche Genie biefen Upparat nicht feben lagt, fondern vorweg verbrennt, mahrend bas blog vermeintliche ihn mit großem Aufwande hervorkehrt und um seine mageren Gestaltungen wirft, wie einen Theatermantel.

Den berudenden Erank schöpfte ich jedoch nicht aus einem anspruchsvollen und blendenden Bauberbecher, sondern aus einer bescheidenen liebelichen Hirtenschaale; denn bei allen Redensarten war dies Gefiner'sche Wesen durchaus einsacher und unschuldiger Natur und führte mich für einemal nur mit etwas mehr Bewußtsein unter grünen Baumschatten und an stille Waldquellen.

In der Biographie machte ich auch die Bekanntschaft mit dem alten Sulzer, welcher in Berlin des jungen Gesner Gonner gewesen; wie ich
nun unter den Buchern einige stattliche Bande
der "Theorie der schönen Kunste" wahrnahm,
nahm ich sie als in mein neuentdecktes Gebiet
gehörig in Beschlag. Dies Buch muß seiner Zeit
eine gewaltige Verbreitung gefunden haben, da
man es fast in allen alten Bucherschränken sinbet und es auf allen Auktionen spukt und für
wenig Geld erstanden werden kann. Wie ich die
encyklopädische Einrichtung besselben bemerkte,
schlug ich slugs den Artikel Landschaftsmalerei

nach, und als ich ihn gelesen, alle möglichen übrigen Begriffe, die ich theils schon gehört, theils aus eben diesem Artikel abgezogen hatte, über Schulen, Meister, Farbe, Licht, Perspektive und bergleichen; las dazwischen schnell einen Artikel über ein anderes Gebiet, der gerade neben einem Malerartikel stand und mir aufsiel, und als der Mittag herannahte, war mein Kopf von Gelehrssamkeit vollgepfropft, ich fühlte beinahe selbst den gravitätischen Hochmuth in meinen sestgeschlossenen Lippen und aufgespannten Augen und schleppte sämmtliche Kunstliteratur in mein Zimmer hinzüber zu der Mappe des Junker Felix.

Kaum nahm ich mir nach Tische noch Zeit, bei ber Großmutter einen kurzen Besuch abzustaten, ein Glas Wein zu trinken, welchen sie schon seit Vormittag für mich bereit gehalten, und ein kleines Testamentchen mit Golbschnitt und silberenem Schlößchen, welches nach ihrer Angabe ein verspätetes Pathengeschenk für meinen schon fortzgezogenen Vater gewesen, vergessen worden und lange Sahre in ihrem Schranke liegen geblieben und welches sie treulich für mich ausgehoben hatte:

faum nahm ich mir Zeit, dies rührende und zierliche Geschenk einzustecken und eilte wieder davon. Die Großmutter sah mir, so weit ihre
schwachen Augen reichten, etwas wehmuthig nach;
benn sie hatte mir die heilige Gabe mit besonderer Liebe und Feierlichkeit einhändigen wollen.
Aber ich schwand ihr eilig aus dem Gesichte, allein begierig, meine angesachte Kunsteinsicht an
ben Mann oder vielmehr an die Bäume zu
bringen.

Mit einer Mappe und Zubehör versehen, schritt ich bereits unter ben grunen Hallen bes Bergwaldes hin, jeden Baum betrachtend, aber nirgends eigentlich einen Gegenstand sehend, weil
ber stolze Wald eng verschlungen, Arm in Arm
stand und mir keinen seiner Sohne einzeln Preis
gab; die Sträucher und Steine, die Kräuter und
Blumen, die Formen des Bodens schmiegten und
buckten sich unter den Schutz der Bäume und
verbanden sich überall mit dem großen Ganzen,
welches mir lächelnd nachsah und meiner Rathlosigkeit zu spotten schien. Endlich trat ein gewaltiger Buchdaum mit reichem Stamme und

prachtigem Mantel und Krone herausforbernd vor bie verschrankten Reihen, wie ein Konig aus alter Beit, ber ben Seind jum Gingelkampfe auf-Dieser Rede mar in jedem Afte und jeber Laubmaffe fo fest und flar, fo lebens= und got= tesfreudig, daß feine Sicherheit mich blendete und ich mit leichter Mube feine Geftalt bezwingen gu können wähnte. Schon faß ich vor ihm und meine Sand lag mit bem Stifte auf bem weißen Paviere, indessen eine geraume Beile verging, ehe ich mich ju bem erften Strich entschließen konnte; benn je mehr ich ben Riefen an einer be= stimmten Stelle genauer ansah, besto unnabbarer schien mir biefelbe und mit jeder Minute verlor ich mehr meine Unbefangenheit. Endlich magte ich, von unten anfangend, einige Striche und fuchte ben ichon geglieberten guß bes machtigen Stammes festzuhalten; aber was ich machte, war leben = und bedeutungslos, die Sonnenftrahlen fpielten burch bas Laub auf bem Stamme, beleuchteten die markigen Buge und ließen fie wieber verschwinden, balb lachelte ein grauer Gilber= fleck, balb eine faftige Moosstelle aus bem Bellbunkel, balb ichmankte ein aus ben Wurgeln sproffendes Zweiglein im Lichte, ein Refler ließ auf ber bunkelften Schattenfeite eine neue mit Alechten bezogene Linie entbeden, bis Alles wieber verschwand und neuen Erscheinungen Raum gab, mahrend ber Baum in feiner Große immer gleich ruhig baftanb und in feinem Innern ein geisterhaftes Fluftern vernehmen ließ. Aber ha= flig und blindlings zeichnete ich weiter, mich felbft betrugent, baute Lage auf Lage, mich angftlich nur an die Partie haltend, welche ich gerade zeichnete, und ganglich unfahig, fie in ein Berhaltniß zum Bangen zu bringen, abgefeben von ber Kormlosigkeit ber einzelnen Striche. Die Bestalt auf meinem Papiere wuchs in's Ungeheuer= liche, besonders in die Breite und als ich an die Rrone kam, fant ich keinen Raum mehr fur fie und mußte fie, breit gezogen und niebrig, wie bie Stirne eines Lumpen, auf ben unformlichen Rlumpen zwingen, bag ber Rand bes Bogens bicht am letten Blatte fant, mahrend ber Auf unten im Beeren taumelte. Wie ich auffah und endlich bas Bange überflog, grinfte ein lacherliches Berr-

bilb mich an, wie ein Zwerg aus einem Sohl= spiegel, die lebendige Buche aber strahlte noch einen Augenblick in noch größerer Majestat als porber, wie um meine Dhumacht zu verspotten; bann trat die Abendsonne hinter ben Berg und mit ihr verschwand ber Baum im Schatten feiner Bruber. Ich fah nichts mehr, als Gine grune Wirrnig und bas Spottbilb auf meinen Knieen. Ich zerriß baffelbe, und so hochmuthig und anspruchsvoll ich in ben Balb gefommen, so kleinlaut und gedemuthigt war ich nun. Ich fuhlte mich abgewiesen und hinausgeworfen aus bem Tempel meiner jugendlichen Soffnung, ber troftenbe Inhalt bes Lebens, ben ich gefunden gu haben wahnte, entschwand meinem innern Blicke und ich kam mir nun vor, wie ein wirklicher Taugenichts, mit welchem wenig anzufangen fei. Ich brach verzagt und weinerlich auf, mit ge= brochenem Muthe nach einem andern Gegenstande suchend, welcher sich barmberziger gegen mich er= wiese. Allein die Natur, mehr und mehr sich verdunkelnd und verschmelzend, ließ mir kein 211= mofen ab; in meiner Bedrangnig that fich mir

bas Wort kund "Aller Anfang ist schwer" und mit demselben die Einsicht, daß ich ja erst jetzt ansange und diese Mühsal eben den Unterschied von dem früheren Spielwerke begründe. Aber diese Einsicht stimmte mich nur trauriger, da mir Mühseligkeit und saurer Fleiß bisher spanische Dörfer gewesen und keineswegs sehr verlockend, vielmehr der Arbeit die Seele und die freudige Lust zu nehmen schienen. Ich nahm meine Zusstuckt endlich wieder einmal zu Gott, der mir im Rauschen des Waldes und in meinem eingebildeten Elende wieder nahe getreten, und bat ihn slehendlich, mir zu helsen um meiner Nutter wilsten, deren sorgenvoller Einsamkeit ich nun auch gedachte.

Da traf ich auf eine junge Esche, welche mitten in einer Balblude auf einem niedrigen Erdwalle emporwuchs, von einer sidernden Quelle getrankt. Das Baumchen hatte einen schwanken Stamm von nur zwei Zoll Dicke und trug oben eine zierliche Laubkrone, deren regelmäßig gereihte Blatter zu zählen waren und sich, sowie der Stamm, einfach, beutlich und anmuthig auf das klare Gold bes Abendhimmels zeichneten. Beil bas Licht hinter der Pflanze war, sah man nur ben scharfen Umriß bes Schattenbilbes, es schien wie absichtlich zur Uebung eines Schülers hingesstellt.

Ich sette mich noch einmal hin und wollte flugs bas findliche Stammchen mit zwei paralle= len Linien auf mein Papier ftehlen; aber noch einmal wurde ich gehöhnt, indem der einfache, grunende Stab im felben Augenblide, wo ich ihn zu zeichnen und genauer anzusehen begann, eine unendliche Reinheit und Mannigfaltigkeit ber Bewegung annahm. Die beiben aufftrebenben Bi= nien schmiegten sich in allen kaum merklichen Biegungen fo ftreng an einander, fie verjungten fich nach oben fo fein und bie jungen Mefte gin= gen endlich in fo gemeffenen Winkeln baraus bervor, bag um fein Saar abgewichen werben burfte, wenn bas Baumchen feine ichone Geftalt behalten follte. Doch nahm ich mich zusammen und flammerte mich angstlich und aufmerkfam an jebe Bewegung meines Borbilbes, woraus nicht eine fichere und elegante Stigge, fonbern ein

zaghaftes, aber ziemlich treues Gebilbe hervorging. Ich fügte, einmal im Zuge, mit Unbacht bie nachsten Grafer und Burgelchen bes Bobens bingu, und fah nun auf meinem Blatte eines jener frommen nazarenischen Stengelbaumchen, welche auf ben Bilbern ber alten Kirchenmaler und ihrer heutigen Epigonen den Horizont fo anmuthig und naiv burchschneiben. Ich war zufrieden mit meiner bescheidenen Arbeit und betrachtete fie noch lange abwechselnd mit ber schlanken Esche, die sich im leisen Abendhauche wiegte und mir wie ein freundlicher Simmelsbote erschien. ob ich Wunder was verrichtet hatte, zog ich hoch vergnugt bem Dorfe zu, wo meine Verwandten begierig waren, die Fruchte meiner mit fo viel Unspruch unternommenen Baldfahrt zu seben. Nachbem ich aber mein Baumlein mit feinen bochstens vier Dugend Blattern hervorgezogen, loste sich die Erwartung in ein allgemeines Lacheln auf, welches bei ben Unbefangensten zum Belachter murbe; nur bem Dheim gefiel es, bag man boch gleich ein junges Eschchen erkannte, und er munterte mich auf, unverdroffen fortzu= II.

fahren und die Baldbaume recht zu ftudiren, wozu er mir als Forstmann behulflich fein wolle. Er befag noch fo viel ftabtifche Erinnerung, daß ihm bergleichen nicht lacherlich vorkam; auch mochten leidenschaftliche Jager von jeher die Materei wohl leiben, infofern fie ben Schauplat ihrer Freuden und ihre Thaten felbst verherrlicht. Daher begann er nach bem Abendessen noch fo= gleich einen Kurfus mit mir und fprach von ben Eigenthumlichkeiten ber Baume und von ben Stellen, mo ich bie lehrreichsten Eremplare finben murbe. Buvorderst aber empfahl er mir, bie Studien bes Junkers Felir zu kopiren, mas ich an ben folgenden Zagen mit großem Gifer that, indessen wir an ben schonen Abenden unsere Re= kognoszirungen fur die nachste Sagdzeit fortsetten und babei die reizenbften Grunde und Soben burchstreiften, umgeben und begleitet von ber reichsten Baumwelt.

So ging die erste Woche meines landlichen Aufenthaltes angenehm zu Ende, und um biese Beit wußte ich schon die meisten Baume von einander zu unterscheiden, und freute mich, die

grunen Gesellen mit ihren Namen begrüßen zu können; nur hinsichtlich ber reichen Kräuterwelt bes feuchten ober trockenen Bobens bedauerte ich erst jetzt wieder lebhaft die Unterbrechung jener botanischen Anfänge in der Schule, da ich wohl fühlte, daß für die Kenntniß dieser kleinen, aber weit mannigfaltigeren Welt einige grobe Umrisse nicht genügten, und doch hätte ich so gern die Namen und Eigenschaften aller der blühenden Dinge gekannt, welche den Boden bedeckten.

Auf ben ersten Sonntag meiner Anwesenheit war schon ein Besuch verabredet worden, welchen wir jungen Leute hinter dem Walde abstatten wollten. Dort wohnte auf einem einsamen und abgelegenen Hose ein Bruder meiner Muhme mit einer jungen Tochter, welche mit meinen Basen eine eifrige Mådchenfreundschaft pflag. Ihr Bater war früher Dorfschulmeister gewesen, hatte aber nach dem Tode seiner Frau sich in jenen beschaulichen Waldhof zurückgezogen, da er ein hinlängliches Vermögen besaß und das gerade Gegentheil meines Oheims darstellte. Während Dieser, von städtischer Abkunft und in einigen

geiftlichen Studien aufgewachsen, biefes Mues hinter sich geworfen und vergeffen hatte, um sich ganz ber braunen Ackererbe und bem wilben Forfte bingugeben, ftrebte Jener, von bauerifchem Berkommen und burftiger Bildung, allein nach milben und feinen Sitten, nach bem Leben und Ruhme eines Beifen und Gerechten, und vertiefte sich in beschauliche geistliche und philosophische Spekulationen, betrachtete bie Natur nach Unleitung allerlei feltsamer Bucher, und freute fich, vernünftige Gesprache anzuknupfen, so oft fich hierzu die Gelegenheit bot, wobei er eine große Urtigfeit zu entfalten bestrebt mar. Gein Tochterchen, ungefahr von vierzehn Jahren, lebte ftill und fein in bem milben Lichte folder Gefinnungs= weise, und stellte nach ben Bunschen ihres Baters eber ein gartes Pfarrerskind vor, benn eine Landmannstochter, indessen die weibliche Nachkommenschaft meines Dheims, zur berben Arbeit gehalten, einen farken Unhauch von Regen und Sonnenschein zeigte, welcher fie aber viel eber zierte als entstellte und dem Glanze ihrer frischen Mugen entsprach.

Meine brei Bafen, von zwanzig, fechszehn und vierzehn Sahren, mit ftabtifch vermalfchten Namen: Margot, Lifette und Caton, hielten am Sonntag Nachmittag lange Conferenz in ihren Rammerchen, einander wechselseitig besuchend und die Thuren hinter sich abschließend. Wir Burichen, beren Toilette långst beendigt mar, harrten ungebulbig und konnten nur burch Schluffellocher und Thurspalten bemerken, bag bie Rleider= schranke weit geoffnet und bie Madchen mit wich= tigen Gebehrben rathschlagend bavor standen. Ein ftarter Geruch verschiedener Spezereien verbreitete fich und bilbete mit ben neuen Stoffen und Siebenfachelchen, welche in ben Schranken lagen, jenen behaglichen Duft, ber fich aus geoffneten Frauenschranken oder sonstigen Mobilien entwidelt. Um und bie Beit zu vertreiben, begannen wir die andachtigen Tochter zu neden und bran= gen endlich mit hellem Saufen in ihre Mitte, über einen machtigen Schrank herfallend, um bie Nasen in die hundert Schachtelchen, Buchschen und Beimlichkeiten zu flecken. Uber mit bem Muthe wilber Lowinnen, benen man bie Jungen

rauben will, wurden wir hinausgeworfen und führten vor den Thuren einen vergeblichen Kampf, diefelben wieder aufzubrechen. Da gingen sie mit einem Male nach einer kurzen Stille von selber auf und heraustraten, verschämt und unwillig und doch siegbewußt, die drei armen Kinder, bunt und prächtig, nach der vorjährigen Mode gekleidet, mit vorweltlichen Parasols und wunderbar gesormten Ridikus, der eine einem Sterne gleich, der andere einem Halbmonde, der dritte ein Mittelding zwischen Säbeltasche und Lyra.

Dies Alles mußte um so größeren Eindruck machen, wenn man bedachte, daß die guten Madechen Autodidaktinnen waren und in Sachen des Putzes ganz allein und rathlos in der Welt daftanden; denn ihre Mutter hatte einen Abscheu vor aller Stadtkleidung, und riß jedesmal, wenn sie aus der Kirche kam, die furchtbare Horiashaube, welche sie als Pfarrfrau trug, sogleich herunter. Die Damen des neuen Pfarrers, außersdem die einzigen im Dorfe, waren stolz, unzugänglich und bezogen ihren Putz fertig aus der

Stadt. So waren meine Basen ganz auf sich selbst, auf eine intelligente Dorsnätherin und auf einige Traditionen des Hauses gewiesen, welche sie als eifrige Forscherinnen der dunklen Berganzgenheit entlockten. Deswegen waren ihre Erfolge doppelt achtungswerth, und wenn wir sie mit einem spöttischen Ah! empfingen bei ihrer heutigen Erscheinung, so war dieser Spott nur ein verstellter und die Maske einer aufrichtigen Bewunderung.

Indessen entsprach unsere Tracht an kuhner und eleganter Mischung vollkommen berjenigen der Jungfrauen. Die Vettern trugen Jacken von ziemlich grobem Tuche, welchen aber der Dorfsichneider in Betracht ihres Ranges einen kecken, ja hochst gewagten Zuschnitt gegeben hatte, indem er in die tiefsten Abgrunde seiner Phantasie und Ersahrung hinuntergestiegen. Diese Jacken waren mit einer Unzahl blanker Knöpse besetzt, auf welchen die Thiere des Waldes geprest in jagdsgerechten Sprüngen erschienen, und welche der Oheim einst bei guter Gelegenheit en gros einzgehandelt und sich so für Kind und Kinkeskind

verfeben batte. Die abgefallenen Stude biefer Bierrath gingen unter ber Dorfjugend als gang= bare Munze und wogen beim Spiele fechs Sorn= ober Bleiknopfe auf. Daher mochte es kommen, baß bie Jaden bes jungsten Sohnes, welcher noch in lebhaftem Berkehre mit den Knopfkapi= talisten stand, außerlich immer biefer Bierbe be= raubt waren und fie bagegen im Innern ihrer Tafchen verbargen, daß fogar den Rleidungs= studen ber alteren Bruber mehr Knopfe abgin= gen, als nach ber Saltbarkeit bes berben 3mir= nes jenes Jackenbichters zu berechnen mar. Ich felber trug zu meinem grunen Solbatenrod mit rothen Schnurchen weiße Beinkleiber, feine Wefte uber bem burschikosen Bembe, hingegen bas rothe Seibentuch ber Großmutter malerisch umgeschlun= gen, und uberdies hing bie goldene Uhr meines Baters, die ich ererbt, aber nie recht in Dronung zu halten verstand, an einem tuchtigen blauen Bande mit gestickten Blumen, bas ich ben Schachteln meiner Mutter entnommen batte. Bon ber Muge hatte ich långst ben philisteribsen Schirm abgetrennt, daß fie die Stirn frei ließ, und ich hatte wie ein vollendeter Jahrmarktsbursche aus= gefeben, wenn nicht die Unschuld und Schuchternbeit bes Alters ben unbescheidenen Aufzug gemilbert batten. Menschen, welche etwas Befferes und Tieferes ahnen und wunschen, werden sich, wie ich glaube, mehr und mehr aller lacherlichen Meußerlichkeiten enthalten, je mehr fie bem ge= ahnten Inhalte burch Erfahrung und That nahe treten; je mehr fie aber noch bavon entfernt find, besto angstlicher klammern sie sich an solche Schnorkeleien. Allein gerade biefe Meußerlichkeit verhindert oft das Innere, sich rasch zu ent= wickeln, wenn nicht ein Mann und Bater vorhanden ift, welcher fie mit gesundem Spotte beschneibet und unterbruckt, indessen er bem auf= strebenden Sohne bas Bahre mit fester Sand vorzeichnet.

Man konnte auf zwei Wegen zu ber Bohnung bes alten Schulmeisters gelangen; entweder mußten wir einen lang gebehnten Berg hinter bem Dorfe ersteigen und langs auf bemselben fortgehend, endlich jenseits niedersteigen, wo wieber ein Thal lag, ähnlich bem unserigen, nur kleiner und runder und beinahe ganz mit einem tiefen dunklen See erfüllt; oder wir konnten långs des Flusses unser Thal durchwandern und mit dem in Gehölzen sich verlierenden Wasser um den Berg herum an den See gelangen, in welchen jenes sich ergoß und an welchem das befreundete Haus lag.

Wir zogen es vor, mit bem furzweiligen Alugden ben Sinweg jurudzulegen und erft in ber Abendfuhle uber ben Berg heimzukehren, und unfere bunte, weithin glanzende Gefellschaft bewegte fich bald burch bas grune Thal hin, bis wir in eine reizende Wildniß gelangten, wo ber Bald von beiben Seiten an bas Gewaffer nieberftieg und baffelbe fuhl und bunkel überschattete. Balb faßte er es mit undurchdringlichen Laub= wanden ein, bag wir die überhangenden Zweige zuruchbiegen mußten, bald weitete er fich aus und ließ eine Schaar lichter, hober Tannen auf fonnigem Boben vorruden, bann lagen herabgefturzte Felsblocke am Rande und im Baffer und verurfachten Bafferfalle, indeffen gurudgebliebene Trummer aus bem Gebufche ber Abbange bervorragten; fleine Seitenwege locten in's Dunkel und überall enthüllten fich die lieblichsten Gebeimniffe. Die rothen, blauen und weißen Gewänder der Madchen leuchteten herrlich in dem bunklen Grun, die Bettern fprangen von Stein zu Stein, daß ihre Goldknopfe aufbligten und mit ben Gilberfringeln ber Bellen wetteiferten. Allerhand Gethier machte fich fichtbar, bier faben wir die Febern einer Taube, die unzweifelhaft von einem Raubvogel zerriffen worden, bort schoß eine Schlange burch bie Uferwellen über die glatten Riesel bin, und in einer abgetrennten Untiefe hatte fich eine schimmernbe Forelle gefan= gen, welche mit ihrer Schnauze angstlich an ben abschliegenden Steinen herumtaftete, bei unferer Unnaberung aber einen Salto mortale machte und im ftromenden Elemente verschwand.

So waren wir unbemerkt um ben Berg herumgekommen, die holde Wildniß erweiterte sich und ließ mit einem Male den stillen dunkelblauen, mit Silber besprengten See sehen, der mit seiner friedevollen Umgebung im lautlosen Glanze eines Sonntagnachmittages ruhte. Ein

schmaler Streifen bebauter Erbe jog fich um ben See herum, hinter bemfelben fette fich uberall ber ansteigende Wald fort, welcher aber ba und bort wieder ein stilles Uckerfeld bergen mußte, ba hier und ba ein rothes Dach ober eine blaue Rauchfaule aus bem Dickicht emporstieg. Nur auf ber Sonnenseite lag ein ansehnlicher Bein= berg und zu Fugen beffelben bas Saus bes Schulmeisters, bicht am Gee, unmittelbar über ben hochsten Beinreihen aber hing ber reine tiefe Simmel, und biefer spiegelte fich in bem glatten Waffer, bis wo er burch ben gelben Kornstreifen, bie smaragbenen Kleefelber und ben bahinter liegenden Wald, welche alle sich ganglich unveranbert in ber Fluth auf ben Ropf stellten, begrangt wurde. Das Saus war weiß getunscht, bas Kachwerk roth angestrichen und bie Fensterlaben mit großen Muscheln und Blumen bemalt, aus ben Kenstern wehten weiße Garbinen und aus ber Sausthur trat, ein zierliches Treppchen berunter, bas junge Baschen, schlank und gart wie eine Narzisse, in einem weißen Rocken und mit einem himmelblauen Banbe gegurtet, mit golb-

braunen Saaren, blauen Meuglein, einer etwas eigensinnigen Stirne und einem fleinen lachelnben Mundchen. Auf ben schmalen Wangen wallte ein Errothen uber bas andere bin, bas feine Glockenstimmchen flang kaum vernehmbar und verhallte alle Augenblicke wieder. Durch ein duftendes Rofen = und Melkengartchen führte uns Unna, nachbem sie sich mit meinen Bafen fo gartlich und feierlich begrußt hatte, als ob fie einander ein Sahrzehnt nicht gesehen, in bas vor Reinlichkeit und Aufgeraumtheit widerhallende Saus, wo uns ihr Bater, in einem faubern grauen Frace und weißer Salsbinde, in geflickten Pantoffeln einhergehend, herzlich und zufrieden willkommen hieß. Er hatte ben beschaulichen Sonntag über Buchern zugebracht, welche noch auf bem Tifche lagen, und mochte nun froh fein, unverhofft eine so hubsche Unzahl Zuhörer für feine Beredfamkeit vor fich zu feben. 2016 ich . ihm vorgestellt murbe, schien er fich befonders zu freuen, seine Manieren und gelehrte Reben mit Unerkennung an den Mann bringen zu konnen, ba er mich mitten aus bem blubenbsten hoheren

Schulwesen herkommend vermuthete. Er hatte auch alle Ursache, sich an mich zu halten; benn schon hatten meine Bettern sich aus dem Staube gemacht, noch ehe der Schulmeister einen Stoff ergriffen, und ich sah, wie sie draußen am Ufer alle drei ihre Köpse tief in die Deffnung eines Fischkastens steckten, daß man nichts von ihnen sehen konnte als ihre sechs Beine. Sie untersluchten ausmerksam den Fischbestand ihres Dheims, indessen die Schwestern seinem Töchterchen und einer alten Magd in Küche, Keller und Garten gesolgt waren.

Der Schulmeister merkte balb, daß ich ein andachtiger und bescheidener Zuhörer und auf seine Fragen nicht ohne Geschick einzugehen im Stande sei. Freilich nahm er das stille Dasiten, welches nicht immer auf die summenden Worte achtet und sie, etwas heuchlerisch, als angenehmes Wiegenlied zu einem anderweitigen Traumen beznutzt, für baare Münze, um so mehr, als ich in solcher Lage doch immer wach genug war, auf die Uebergänge zu merken. Nachdem er mich über die neuen Schuleinrichtungen angelegentlich

befragt, fubr er fort: "Aber etwas bunt muß es boch noch zugehen! Da habe ich eben in der Zeitung gelefen, bag in einer Abtheilung unferer Cantonsichule die bekannten Storungen endlich baburch gehoben worden, bag man ben unpraktifchen Behrer und ben unnubeften Schuler, einen mabren kleinen Revolutionar, zugleich entfernt und baburch die Rube grundlich hergestellt habe. Dag man nun ben Lehrer entlaffen hat, scheint mir gang vernünftig, wenn man ihn nur anderweitig verforgt; bingegen mit bem Schuler will es mir nicht recht einleuchten, es will mich be= bunken, als ob man bemfelben bamit verdeutet habe: Du bift nun außer unsere Gemeinschaft gestellt und magft zusehen, mas Du aus Dir machst! Dies ift nicht driftlich gehandelt und unser Berr und Meifter wurde bas verirrte Schaf gewiß zunachst unter bie Falten feines Mantels genommen haben. Rennt ihr, liebes Bettermannchen, den verstoßenen Knaben?«

Der Mann weckte burch biese Frage bie peinvollen Erinnerungen und burch ihre Fassung dugleich eine tiefe Wehmuth in mir auf, und ich antwortete fleinlaut und eine Thrane im Auge, ich mare es felbft.

Ganz erstaunt trat er einen Schritt zuruck und betrachtete mich mit großen Augen; er war verlegen, einen angehenden Teufel in so harmstofer Gestalt so nahe vor sich zu sehen. Doch hatte ich ihn schon zu sehr für mich eingenommen, als daß diese Berlegenheit zu lange ans dauern konnte, und mein eigenes Benehmen mochte ihn belehren, daß er mit seiner vorher ausgesprochenen milben Ansicht nicht das Unsrechte getrossen.

"Ich habe mir es boch gleich gedacht," versfette er, "daß die Sache ein Haklein habe; benn ich sehe und will es gern glauben, daß der Betstermann ein junger Mensch ist, mit dem sich ein vernünstiges Wort reden läßt! Doch erzählt mir nun den Verlauf dieser schlimmen Geschichte recht getreulich, es nimmt mich sehr Wunder, wie sich barin die Schuld und das Unrecht vertheilen!"

Nachbem ich bem freundlichen Schulmeister ben ganzen Hergang aufrichtig und weitläufig, zulett etwas leidenschaftlich berichtet, ba ich zum erften Mal seither mein Herz leeren konnte, befann er sich eine Weile, indem er verschiebene Hm! und So so! hervorstieß, und fuhr dann fort:

"Das ift ein gang eigenes Geschick! Buerft muffet Ihr nun Euch nicht überheben und etwa einen hochmuthigen Groll auf das Erlittene begrunden, welcher Guch fur bas gange Leben fchablich fein konnte! Ihr muffet bedenken, bag Ihr boch bas Unrecht und ben Muthwillen ber Uebrigen getheilt habt und Euch hiernach glucklich preisen, daß Ihr in fo frubem Alter ichon von Gott felbst eine ernfte Strafe und Belehrung empfangen; benn bas, mas Euch widerfahren, ift nicht die Gerechtigkeit ber Menschen, sonbern ein unmittelbares Gingreifen bes Berrn ber Belt, womit er Euch frubzeitig gewurdigt und gezeigt hat, bag er mit Euch nicht zu spagen gedenkt, fondern Euch feine eigenen ftrengen Bege fuhren will. Nachdem Ihr alfo biefes scheinbare Un= gluck bankbar und reuevoll angenommen und bas vermeintliche Unrecht vergeben und vergeffen, mußt Ihr allein barauf bebacht fein, bem Ernfte II. 5

biefes Erlebniffes entsprechend fortzuleben und gewärtig, bag jede Ubweichung von ber Bahn bes Rechten und Guten sich an Euch empfind= licher rachen werbe, als an Underen, auf bag Ihr baburch in ber Uebung bes Guten gerabe fleißiger und ftarter werbet, als Biele, benen nicht Solches geschieht. Nur auf biefe Beise vermag bas Ereigniß etwas Beilbringenbes und ber Troft uber fich felbst zu fein, ohne dies aber wurde es nur eine fatale und argerliche Geschichte bleiben, mit welcher ein so junges Leben zu belaben nicht die Ubsicht und bas Bergnugen Got= tes fein kann. Freilich ift nun bie Bahl eines Berufes bas Rachste und Wichtigfte, und wer weiß, ob nicht Euere Bestimmung ift, gerabe burch diese plobliche Bedrangnif Euch fruber zu entscheiben, als sonst geschehen mare! Gewiß habt Ihr schon die Luft ju irgend einem befonberen Berufe in Euch verspurt?«

Diese Reben gesielen mir ausnehmend wohl; obgleich ich ben ernsten moralischen Sinn bersselben nicht sonderlich faßte, so ergriff ich doch ben Gedanken an eine hohere Bestimmung und

Leitung Gottes hochst lebendig und dunkte mich gludlich, mich unter bem besonderen Schute Gottes in meinen Neigungen zu wissen; es ging mir ein heller Stern auf und ich fagte unumwunden: » Sa, ich mochte ein Maler werben! «

Bei dieser Antwort stutte mein neuer Freund fast noch mehr, als bei dem früheren Geständnisse, weil er in seiner Abgeschiedenheit von allem Berstehre der Kultur am wenigsten an dies Wort gedacht hatte. Doch besann er sich ebenfalls schnell und sprach:

"Ein Maler? Ei sieh, das ist seltsam! Doch lasset sehen! Es hat allerdings eine Zeit gegeben, wo es Maler gegeben hat, welche von göttlichem Geiste erfüllt waren, welche den dürstenden Bolstern einen Trunk himmlischen Lebens reichten in Ermangelung des lebendigen Bortes, das wir jeht haben. Allein so wie schon dazumal diese Kunst nur zu bald ein eitler Flitterkram der hochsmuthigen Kirche geworden, so scheint sie mir heutzutage vollends ohne inneren Kern und ein bloßes Gebaren der menschlichen Citelkeit und Frahenhaftigkeit zu sein. Ich habe zwar durchs

aus keine Kenntniß von ben Kunsten, wie sie jeho in ber Welt hanthiert werden, kann mir aber besto weniger vorstellen, wie sich ein ernstehaftiges und geistiges Leben babei führen lätt! Habt Ihr benn so große Lust und Geschick, allereie unnühes Bildwerk zu verfertigen ober wohl gar Menschengesichter für Bezahlung abzubilben?"

"Buvorderst will ich ein Canbschaftsmaler wers ben," erwiederte ich, "und habe dazu allerdings große Lust und hoffe, der liebe Gott werde mir auch das Geschick geben!"

"Ein Lanbschaftsmaler? das heißt, merkwurbige Städte, Gebirge und Weltgegenden abbilden? H. Dieses scheint mir nicht so übel zu
sein, da lernt man wenigstens die Welt kennen
und kommt weit umher; Länder, Meere und
allenfalls auch die Menschen dazu; aber dazu
gehört besonderer Muth und eigenes Glück, wie
mich dünkt, und vor Allem soll, meines Erachtens,
ein junger Mensch darauf benken, wie er im
Lande bleiben und sich redlich nähren, auch seinen
Mitburgern sich nützlich und seinen Eltern dienstbar erweisen kann!"

"Die Lanbschaftsmalerei, die ich im Sinne habe, ist nicht sowohl, was Ihr hiermit darunter versteht, herr Better! als etwas ganz Underes!"

"Run, und das mare?"

"Sie besteht nicht barin, bag man merkwurbige und beruhmte Orte aufsucht und nachmacht,
sondern barin, baß man die stille Herrlichkeit und
Schönheit der Natur betrachtet und abzubilden
sucht, manchmal eine ganze Aussicht, wie diesen
See mit den Balbern und Bergen, manchmal
einen einzigen Baum, ja nur ein Stucklein Bafe
fer und himmel."

Da ber Vetter hierauf nichts entgegnete, sonbern auf eine Fortsetzung zu warten schien, suhr ich auch sort und gerieth nun meinerseits in eine Begeisterung und Beredsamkeit, die ich früher nicht gekannt hatte. Der zwischen Sonnenglanz und Waldesschatten schwebende See ruhte majestätisch vor den klaren Fenstern, von sernem Bergrücken schienen einige schlanke Sichen, die in die himmelhohe Sonntagsluft stiegen, mir zuzuwinken, sern, leise, aber eindringlich; ich blickte unverwandt nach ihnen, wie auf eine hohere Erscheinung, indem ich sprach:

"Barum follte bies nicht ein ebler und fcho= ner Beruf fein, immer und allein vor ben Berfen Gottes zu fiben, bie fich noch am beutigen Tag in ihrer Unschuld und ganzen Schonheit erhalten haben, fie zu erkennen und zu verehren und ihn baburch anzubeten, bag man fie in ihrem Frieden wieder zu geben versucht? Wenn man nur ein einfaltiges Strauchlein abzeichnet, fo empfindet man eine Chrfurcht vor jedem Zweige, weil berfelbe fo gewachsen ift und nicht anders nach ben Geseben bes Schopfers; wenn man aber erft fabig ift, einen gangen Balb ober ein weites Feld mit seinem Simmel mahr und treu zu malen, und wenn man endlich bergleichen aus feinem Inneren felbst hervorbringen fann, ohne Borbild, Balber, Thaler und Gebirgezuge, ober nur kleine Erdwinkel, frei und neu, und boch nicht anders, als ob fie irgendwo gewachsen und fichtbar fein mußten, so bunkt mir biese Runft eine Art mahren Nachgenuffes ber Schopfung zu fein. Da laffet man bie Baume in ben Simmel

wachsen und barüber die schönsten Wolken ziehen und beides sich in klaren Gewässern spiegeln! Man spricht, es werbe Licht! und streut den Sonnenschein beliebig über Kräuter und Steine und läßt ihn unter schattigen Bäumen erlöschen. Man reckt die Hand aus und es sieht ein Unwetter da, welches die braune Erde beängstigt und läßt nachher die Sonne in Purpur unterzgehen! Und dies Alles, ohne sich mit schlechten Menschen vertragen zu mussen; es ist kein Mißeton im ganzen Thun!"

"Giebt es benn eine folche Urt ber Kunst und wird fie anerkannt?" fragte ber gute Schul= meister ganz verblufft.

"Ja wohl," erwiederte ich, "in den Stadten, in den Hausern der Vornehmen, da hangen schone glanzende Gemalde, welche meistens stille grune Wildnisse vorstellen, so reizend und treff- lich gemalt, als sahe man in Gottes freie Natur, und die eingeschlossenen, gefangenen Menschen erfrischen ihre Augen an den unschuldigen Bilbern und nahren Diejenigen reichlich, welche sie zu Stande bringen!"

Der Schulmeister trat an das Fenster und schaute etwas überrascht hinaus.

"Also bieser kleine See z. B., biese meine holdselige Einsamkeit wurde ein genugsamer Gegenstand sein fur die Kunst, obgleich Niemand ben Namen kennte, bloß wegen der Milbe und Macht Gottes, die sich auch hier offenbart?"

"Ja gewiß! ich hoffe noch, Euch diesen See mit feinem dunklen Ufer, mit dieser Abendsonne so zu malen, daß Ihr mit Bergnügen diesen Nachmittag darin erkennen sollt und felbst sagen müßt, es sei weiter hierzu nichts nothig, um bebeutend zu sein, b. h. wenn ich ein Maler werben kann und etwas Rechtes lerne!" seizte ich hinzu.

"Zett habe ich alter Mensch wieder etwas Neues gelernt," sagte mein Vetter gerührt, "es ist doch höchst merkwürdig, in wie vielen Weisen der menschliche Geist sich außern kann. Mir scheint, Ihr seid auf einem guten und frommen Wege, und wenn Ihr ein solches Stuck zu Stande bringen könnt, so möchte es leichtlich so verdienstvoll sein, als ein gutes geistliches Früh-

lings= oder Erntelied. "He, ihr Anaben!" rief er den jungen Fischkennern zu, welche immer noch an ihrem Geschäfte waren, "holt ein Gefäß und sucht ein tüchtiges Gericht Fische aus, Aale, Forellen oder Hechte, daß die Weiber sie backen können!"

Indeffen waren bie Madchen wieber in die Stube gekommen und hatten theilweise unser Gefprach angehort, fo bag ber redfelige Mann nicht verlegen mar, auf einen neuen Stoff uber= zugeben und Alle fur benfelben pflichtig zu ma= chen. Ich selbst murbe wieder still und ziemlich befangen, ba bie zierliche Unna ungehört wieber ba war und leise mit einer Base flusterte. Der Alte fprach nun von ber Ernte, von ben Beinhoff= nungen, von ben Baumfruchten mit ben Madchen, aber Alles in einer feinen und falbungs= vollen Beife, mir nebenbei manche Aufklarung gebend, wenn er meine Unbekanntschaft mit diefen Dingen voraussette. Ich aber sagte furber Nichts, fondern befand mich glucklich und wohlgemuth in ber Rabe bes lieblichen Mabchens. ohne fie jedoch anzusehen, und nur angenehm berührt, wenn fie einmal ihr Stimmchen erhob.

Ein machtiger Ruchenduft verbreitete fich burch bas Saus, jog bie Knaben berbet und veranlafte den Schulmeifter, auf ein Zeichen ber alten Rochin, jum Aufbruch in bas obere Stockwerk aufzuforbern. Dort mar ein kleiner, heller und kuhler Saal, welcher zwischen seinen gang geweißten Banden nichts enthielt, als einen langlichen Tisch, Stuble und eine alte Sausorgel. Der Tisch mar gebeckt, wir fetten uns zu einem frohlichen Abend= effen, welches aus ben Fischen bestand, so bie Bettern mit wenig Bescheidenheit ausgewählt bat= ten. Landliches Backwerk und Fruchte und ein milber unschuldiger Wein, an ber Sohe hinter bem Saufe gewachsen, schmudten bas einfache und in seiner Urt boch gewählte und anständige Mahl, ber Alte murzte es mit finnigen Reben, die Jungen scherzten und gaben sich naive Rath= fel und Wortspiele auf, und bies Alles uber= golbete ein gehobener fonntaglicher Zon, anders, als ob man zu Saufe, und anders, als ob man in einer gewöhnlichen Bauernfamilie mare. Als wir uns genugsam erfrischt, schritt ber Schulmeister zu ber Orgel bin und offnete biefelbe,

baß bie glanzende Pfeifenreihe zu Tage trat und bas Innere ber beiben Flugelthurchen bas ge-Paradies zeigte mit Abam und Eva, malte Blumen und Thieren. Er feste fich bavor, wir mußten uns in einen Rreis um ihn herumftellen, Unna theilte einige alte Mufikbucher aus, und nachdem ihr Bater gar anmuthig praludirt, fan= gen wir zu feinem Spiele und Borfang einige schone kirchliche Sommerlieder und bernach einen funftlichen Ranon. Wir fangen in heiterer Freude und aus voller Bruft und boch mit Mag und Saltung, die Dankbarkeit gegen ben Augenblick brachte beffere Dufit bervor, als die strengste Schulprobe, und ich felbft ließ mein inneres Blud unbefangen und frei in den Befang ftromen; benn biefer Zag mar fur mich wieber neuer und schoner, als alle fruberen. Wenn wir einen Bers geendigt hatten, erklang uber ben See ber, von einer Band im Balbe, ein barmonisch verhallendes Echo, die Orgeltone und Menschenstimmen verschmelzend zu einem neuen wunderbaren Zone, und zitterte eben aus, indem wir felbst den Gefang wieder anhoben. Un verschiedenen Stellen, in der Hohe und Tiefe, wursten freudige Menschenstimmen wach, welche ihre Lust in die still webenden Luste sangen und jauchzten, so daß unser Kanon, mit welchem wir schlossen, so zu sagen sich über das ganze Thal verbreitete.

Doch nun mußten wir aufbrechen, da bie Sonne fich schon ben Bergen naberte; ber Schulmeister entließ uns mit Bufriedenheit und verab= schiedete mich mit entschiedenen Beichen seines Wohlwollens. Ich mußte ihm versprechen, auf meinen Streifzugen fo oft als moglich in fein Thal zu kommen und in feinem Saufe meinen Sit aufzuschlagen, als ob er ebenfalls mein Dheim mare. Unna wollte uns noch bis auf bie Berghobe begleiten, und fo machten wir uns viel aufgeregter und lauter auf ben Weg, als wir gekommen waren. Die Mabchen, fo schon burch ein Nichts, burch die bloße freie Gelegen= heit in die bochfte Stimmung reiner muthwilliger Buft verfett, fangen fort und fort mit glanzenben Mugen und verlockten uns mit zu fingen, inbem fie Welt- und Baterlandslieder anstimmten. Da-

zwischen machte fich eine gegenseitige Rederei mit Bergensangelegenheiten unter ben Geschwi= ftern geltend, bas gange fuße Beplauder jenes hoffnungereichen Alters befreite fich aus ben offenen Gemuthern und umfpann Alle mit gern gehorten Unspielungen, verstelltem Wiberstande und schelmischer Ruckantwort. Nur Unna schien vor ben Ungriffen sicher zu fein, mahrend sie bie und ba einen ichuchternen Scherz hinwarf, und ich fagte gar nichts bagu, weil mein Berg voll mar von ben Begebniffen bes Tages. Bir ftanben nun auf ber Bobe, welche von ber Gluth ber untergehenden Sonne übergoffen mar, vor mir ichwebte bie feberleichte, verklarte Geftalt bes jungen Mådchen und neben ihr glaubte ich ben lieben Gott lacheln zu feben, ben Freund und Schutyatron ber gandschaftsmaler, als welchen ich ihn heute in dem Gesprache mit bem Schulmeister entbedt hatte; bas scheibenbe Mabchen errothete noch ftarter in die Abendrothe binein, als fie gulett auch mir die Sand bot. Bir berubrten uns kaum mit ben Fingerspigen und nannten uns hoflich Gie; aber bie Bettern lach=

ten uns aus und die Basen verlangten ernsthaft, daß wir uns mit Du anreden sollten, da hier zu Lande nichts Anderes geduldet wurde unter juns gen Leuten.

So wechselten wir unsere Taufnamen, verzagt und sprobe; aber ber meinige schlupfte wie ein Flotenton in mein Ohr, und als Unna schnell und angstlich im Schatten ihrer Bergseite verschwand und wir auf ber unserigen niederstiegen, hatte ich zwei Dinge erworben: einen großen und mächtigen Kunstgönner, ber unsichtbar über die bammernde Welt hinschritt, und ein allersliebstes Schähchen von meinem Ulter im Herzen.

## Drittes Rapitel.

Ich konnte ben unbestimmten Zwischenzustand nun nicht långer ertragen, sondern suchte unter meinen Sachen nach einem feinen Blattchen Papier, um einen Brief an meine Mutter gu fchreiben, ben erften in meinem Leben. 2118 ich gang zu oberft am Ranbe bas "Liebe Mutter!" binsette, schwebte fie mir in einem neuen Lichte vor, ich empfand biefen feinen Fortschritt und Ernft des Lebens wohl und meine Schreibgelaufigkeit ließ mich anfanglich im Stiche und kaum bie ersten Gabe finden. Doch führten mich bie Schilberungen meiner Reise und bes Aufenthaltes im Pfarrhaufe, fo wie ber fonftigen Erlebniffe bald in bas Geleise zurud, und meine Beschreis bung fiel nur allzu geschmudt und prablerisch aus. Ich trug ein großes Behagen zur Schau

und ein gemiffes, fonderbares Beftreben, welches sich nachher mehrmals wiederholte, auf meine Mutter mit einem gludlichen Befinden und mit meinen verschiebenen Thaten und Abenteuern eine Urt Gindruck zu bewirken, eine formliche Sucht, auf naive Beise sie zu unterhalten und zugleich baburch mich geltend zu machen, als ob ich auch ohne ben Quell meines Lebens biefes zu finden und zu bezwingen mußte. Alebann ging ich auf ben 3med meines Schreibens über und erflarte ihr weitlaufig, bag ich nun burchaus glaubte, ein Maler werben zu muffen, und in Folge beffen bat ich fie, fich vorläufig umzusehen und mit ben verschiedenen Erfahrenen unferer Bekannt= schaft fich zu berathen. Die Familienberichte und Gruge, so wie einige wichtige Auftrage über fleine Gegenstande bilbeten ben Schlug bes Briefes, ich faltete ihn eng und funftlich zusammen und verschloß ihn mit meinem Leibsiegel, einem unbehulflichen Unter, bas Beichen ber hoffnung, welches ich langft in ein weiches Studchen Mabafter felbst gegraben batte und nun zum erften Mal zu einem wirklichen 3wede gebrauchte.

Die Abresse schrieb ich sehr aussuhrlich und besonders das an Frau Lee, nee Hartmanna mit ungemeiner Ansehnlichkeit.

Nach bem Empfange bieses Briefes begab sich meine Mutter in ihre Staatskleidung, schlicht und einfarbig, bauschte ein frisches Taschentuch zusammen, das sie in die Hand nahm, und begann feierlich ihren Rundgang bei den ihr zugänglichen Autoritäten.

Buerft sprach sie bei einem angesehenen Schreinermeister vor, welcher viel in vornehmen Hausern verkehrte und Weltkenntniß besaß. Als Freund
meines seligen Vaters pflegte er noch Freundschaft und Wohlwollen für uns, so wie er auch
bie Vildungsbestrebungen jener Tage eifrig sortsette. Nachdem er Vortrag und Bericht der
Mutter ernstlich angehört, erwiederte er kurzweg,
bas sei nichts und hieße so viel, als das Kind
einer liederlichen und ungewissen Zukunft aussetzen. Man solle sich umschauen, so viele Maler
in unserm Gebiete sich noch hätten blicken lassen,
so viele arme Teusel und verkommene Menschen
wären es auch! So wies er vorzüglich auf einen

II.

Portraitmaler bin, welcher jedes Jahr zwei Mal in unfere Stadt gefommen, um die inzwischen entstandenen Braute und folche bejahrte Berrschaften zu malen, die ihre filberne ober golbene Sochzeit feierten, baneben auch etwa einen angefebenen Magistraten, welcher sich burch binlang= liches offentliches Wirken fur bie Berewigung auf eindringliches Bitten feiner Berehrer reif erachtete. Diefer Kunftler war ein Sabenichts und Branntweinfaufer gemefen, hatte immer Schulden hinterlaffen, trot bem reichlichen Berbienste, und war endlich auf der Landstraße er= froren. Singegen wußte ber Schreiner befferen Rath, wenn einmal etwas Runftlerifches ergriffen werben muffe. Gin junger Better von ihm hatte fich in einer entfernteren Stadt als ganbfartenftecher ausgebilbet und genoß einen reichlichen und anftåndigen Erwerb, fo daß er in ben Mugen feiner Sippschaft als etwas Rechtes baftanb. Daher erbot fich ber Rathgeber, mich aus be= fonderer Freundschaft in der Nahe biefes Mannes unterzubringen, wo ich bann, wenn wirklich etwas Tuchtiges in mir ftade, es nicht nur bis

zum Stechen, sondern zum Selbstentwerfen der Kandfarten bringen könne, indem ich meine Zeit wohl anwende zur Erwerbung der nothigen Kenntnisse. Dies ware dann ein feiner, ehrenvoller und zugleich ein nühlicher und in das große Leben passender Beruf.

Mit vermehrten Sorgen und Zweiseln gelangte meine Mutter zum zweiten Gonner und auch einem Freunde ihres Mannes. Derselbe war ein Fabrikant von farbigen und bedruckten Tüchern, welcher sein ursprünglich geringes Geschäft nach und nach erweitert hatte und sich eines wachsenden Bohlstandes erfreute. Er erwiederte den Bericht meiner Mutter folgender Maßen:

"Dieses Ereigniß, daß der junge Heinrich, ber Sohn unseres unvergeßlichen Freundes, sich für eine kunstlerische Laufbahn erklart und die Nachricht, daß er schon lange sich vorzugsweise mit Stift und Farben beschäftigt, kommt sehr erfreulich einer Idee entgegen, die ich schon einige Beit in Bezug auf den Knaben hege. Es entspricht ganz dem Geiste seines wackern Vaters,

baß er feine Neigung einer feineren Thatigkeit zuwendet, zu welcher Talente und ein hoherer Schwung erforderlich find; allein biefe Reigung muß auf eine folide und vernunftige Bahn gelenkt werben. Nun ift Guch, wertheste Frau und Freundin, die Art meines unbedeutenden Beschaf= tes bekannt; ich fabrigire bunte Stoffe, und wenn ich einen leidlichen Berdienst erzwecke, so geschieht es hauptfachlich baburch, daß ich mit Aufmerk= famteit und Rafchheit allezeit bie neuesten und gangbarften Deffins zu bringen und felbst ben herrschenden Geschmack burch gang Neues Driginelles zu überbieten suche. Hierzu find eigene Beichner vorhanden, beren Aufgabe es ift, lediglich neue Deffins zu erfinden und, in der behaglichen Stube figend, nach Bergensluft Blumen, Sterne und ginien burcheinander zu werfen. In meiner bescheidenen Unstalt habe ich brei fol= cher Leute, die gerade feine großen Rirchenlichter find, benen ich aber ein lafterliches Gelb bezahlen und sie obenhinein noch fehr glimpflich behandeln muß. Sie find, obgleich fie gang geschickt ben Bang bes Geschaftes begreifen und verfolgen,

boch nur jufallig ju biefem Berufe gekommen und burch feinerlei innere Rraft vorher bestimmt. Bas fonnte mir nun willfommener fein, als ein junger Mensch, ber mit folder Energie sich fur Papier und Farben erklart, in fo fruhem Alter, ber ben gangen Zag, ohne weitere Unregung, Baume und Blumengartchen malt? Wir wollen ihm schon Blumen genug verschaffen, in ge= ordneten Reihen foll er fie auf die Tucher zaubern, unerschöpflich, immer neu; er foll aus ber reichen Natur bie wunderbarften und zierlichften Gebilde abstrahiren, welche meine Konkurrenten zur Berzweiflung bringen! (Und der treffliche Mann erging fich hier, meine Mutter beinabe vergeffend, in ben fuhnften Spekulationen.) Rurg, gebt mir Euren Sohn in's Saus! Ich werbe ihn bald so weit gebracht haben, wie die Anderen, und wenn er einige Sahre alter ift, fo thun wir ihn nach Paris, wo bie Sache in's Große betrieben wird und die ausgezeichnetsten Dessinateurs ber verschiedensten Industriezweige leben wie bie Fürsten und von ben Geschäftsleuten auf Banben getragen werden. Sat er bort fich gehorig empor= geschwungen und seine Erfahrung bereichert, so ist er ein gemachter Mann und kann sein Loos selbst bestimmen. Will er alsbann sich wieder mit mir verbinden, so wird das mir zur Freude und zum Vortheil gereichen, sindet er aber sein Glud anderswo, so habe ich nichts besto weniger meine Zufriedenheit daran. Bedenket Euch, ich glaube mich nicht zu täuschen!"

Er führte hierauf meine Mutter in feinem Beschafte herum und zeigte ihr die bunten Berrlichkeiten, bie geschnittenen Holzmodel und vor Allem die fuhnen Compositionen seiner Beichner. Es leuchtete ihr Alles vollfommen ein und erfullte sie wieder mit Hoffnung. Abgesehen von bem gesicherten und reichlichen Erwerbe, welchen ein gewandter Geschaftsmann verburgte, mar ja biese ganze Runft bem Dienste ber Frauen gewibmet und so reinlich und friedsam, daß ein Sohn in ihrem Schoofe wohl geborgen schien. Much mochte es vielleicht eine Aber verzeihlicher Eitelkeit erweden, wenn fie fich in einen ber bescheideneren Stoffe meiner Erfindung gekleibet Sie war so mit biefen angenehmen dachte.

Gedanken beschäftigt, daß sie fur diesmal ihre Wanderung einstellte, um sich ganz in benselben zu ergehen.

Der folgende Tag jedoch rief sie wieder zur ganzlichen Erfüllung ihrer Mutterpslicht auf und führte sie mit neuen Sorgen und Zweiseln auf ben Weg. Sie gelangte zu einem dritten Freunde des Baters, einem Schuster, der im Geruche tiefen Verstandes lebte und ein gewaltiger Politiker war. Seit dem Tode meines Vaters war er durch die Zeitereignisse in eine strenge demokratische und sozialistische Richtung hineingetreten. Nach missaunischer Anhörung des Berichtes und des Erfolges der gestrigen Bemühungen brach er barsch los:

"Maler, Landkartenmacher, Blumchenzeichner, Stubensiter, Herrenknecht! Handlanger der Geldaristokraten, Gehulfe des Lurus und der Berweichlichung, als Landkartenmacher sogar direkter Borschubleister des bestialischen Kriegswesens! Handwerk, ehrliche und schwere Handarbeit ist uns von nothen, gute Frau! Wenn Guer Mann lebte, so wurde er den Jungen so gewiß durch

schwere Handarbeit in's Leben führen, als zwei mal zwei vier sind! Zudem ist der Junge schon ein Bischen schwächlich und verwöhnt durch Euere Weiberwirthschaft; laßt ihn ein Maurer oder Steinmeh werden, oder besser, gebt ihn mir, so wird er die gehörige Demuth und damit den rechten Stolz eines Mannes aus dem Bolke gewinnen, und bis er im Stande ist, einen guten Schuh sir und fertig zu arbeiten, soll er gelernt haben, was ein Bürger ist, wenn er anders seisnem Bater nachsolgt, den wir sehr vermissen, wir andere Handwerksleute! Besinnt Euch, Frau Lee! von der Pike auf dienen, das macht den Mann! Waren die neuen Schuhe doch nicht zu eng, die ich letthin schickte?"

Die Frau Lee ging aber nicht sonderlich ersbaut fort und murmelte vor sich her: "Schlag du nur beine 3wecke ein, bei mir erreichst du beinen 3weck nicht, Herr Schuster, ungehobelter Mann! Bleib nur bei beinem Leisten und warte, bis mein Kind kommt, dir Gefellschaft zu leisten! Draht ist nicht Nath! Wenn du Gott fürchten wurdest, so brauchtest du nicht vor dem Gerber

zu fliehen! Wer Pech angreift, besudelt sich!"
Unter solchen Sarkasmen, welche sie nachher wies
berholte, so oft sie auf diese Unterredung zu
sprechen kam, zog sie die Klingel an einem hohen
und schönen Hause, welches der Vater einst für
einen vornehmen Herrn gebaut hatte. Es war
ein seiner und ernster Mann, der in den Staatssesschäften stand, nicht viele Worte machte, jedoch
für uns einige Geneigtheit bezeigte und schon
mehrmals mit entscheidendem Rath an die Hand
gegangen war. Als er vernommen, warum es
sich handelte, erwiederte er mit höslich ablehnens
ben Worten:

"Es thut mir leid, gerade in dieser Angelegenheit nicht dienen zu können! Ich verstehe so viel wie Nichts von der Kunst! Nur weiß ich, daß auch für das ausgezeichnetste Talent lange Studienjahre und bedeutende Mittel ersorderlich sind. Wir haben wohl große Genies, welche sich durch besondere Widerwärtigkeiten endlich emporgeschwungen; allein um zu beurtheilen, ob Ihr Sohn hierzu nur die geringsten Hoffnungen biete, dazu besitzen wir in unserer Stadt gar keine be-

rechtigte Person! Bas hier an Runftlern und bergleichen lebt, ift ziemlich entfernt von bem, was ich mir unter wirklicher Kunft vorstelle, und ich könnte nie rathen, einem ähnlichen verfehlten Biele entgegenzugeben. "Dann befann er sich eine Beile und fuhr fort: "Betrachten Sie mit Ihrem Sohne bie gange Sache als eine kindische Traumerei; fann er sich entschließen, sich von mir in einer unferer Rangleien unterbringen gu laffen, fo will ich hierzu gern die Sand bieten und ihn im Auge behalten. 3ch habe gehort, daß er nicht ohne Talent sei, besonders in schrift= lichen Arbeiten. Burbe er fich gut halten, fo konnte er fich mit ber Beit eben fo gut zu einem tuchtigen Berwaltungsmanne emporarbeiten, als mancher andere mackere Mann, welcher eben fo von unten angefangen und als armer Schreiberjunge in unfere Kangleien getreten ift. Diefe Bemerkung mache ich ubrigens nicht, um irgend große Soffnungen zu erregen, fondern nur um Ihnen zu zeigen, bag ber Anabe auch auf biefem Wege nicht unbedingt an ein bunkles und burftiges Loos gebunden ift.«

Diese Rebe, indem sie meiner Mutter eine ganz neue Aussicht eröffnete, warf sie ganzlich in Ungewißheit zuruck, ob sie nicht ernstlich mich zu Aenderung meines Sinnes bestimmen solle. Denn hier war noch mehr, als beim Fabrikanten, die Burgschaft eines angesehenen und seiner Worte sicheren Mannes zur Hand, welcher einen großen Theil unserer Verhältnisse eben so klar durchschaute als mit beherrschte und wohl im Stande war, diejenigen über dem Wasser zu halten, die sich seinem Rathe anvertrauten.

Sie schloß hier ihren beschwerlichen Gang und beschrieb mir in einem großen Briefe sammtlichen Erfolg besselben, jedoch die Vorschläge des Fabristanten und des Staatsmannes besonders hervorshebend, und ermahnte mich, meinen bestimmten Entschluß noch hinauszuschieben und eher darauf zu benten, auf welche Weise ich am füglichsten im Lande bleiben, mich redlich nähren, ihr selbst ein Trost und eine Stütze des Alters und doch meinen natürlichen Anlagen gerecht werden könne; denn daß sie je dazu helsen wurde, mich gewaltsam zu einem mir widerstrebenden Lebensberuse

zu bestimmen, davon sei keine Rede, da sie hierüber die Grundsage bes Vaters genugsam kenne und es ihre einzige Aufgabe mare, annahernd so zu verfahren, wie er gethan haben murbe.

Diefer Brief war überschrieben »mein lieber Sohn!" und bas Bort Sohn, bas ich zum ersten Male horte von ihr, ruhrte mich und schmeichelte mir auf's Eindringlichste, daß ich fur ben übrigen Inhalt fehr empfänglich und baburch an mir felbst irre und in Zweifel gefett murbe. fublte mich gang allein und wehrlos mit meinen grunen Baumen gegenüber bem ernften kalten Beltleben und feinen genfern. Aber mahrend ich schon begann, mich mit bem Gedanken, auf immer vom geliebten Balbe zu scheiben, vertraut zu machen (ich wußte von keinem Dilettantis= mus und bag man auch als Weltmann feine Mußestunden bergleichen Neigungen mibmen konne), gab ich mich nur um fo inniger ber Da= tur bin und schweifte ben gangen Sag in ben Bergen, und die brobende Trennung ließ mich manches angehende Berftandniß ficherer ergreifen, als es sonst geschehen ware. Ich hatte schon sammtliche Studien bes Junker Felix nachgezeich= net und badurch einige Ausbrucksweise gewonnen, so daß meine Blatter wenigstens ordentlich weiß und schwarz wurden von Stift und Tusche.

Dft, am Morgen ober am Abend, stand ich auf ber Sohe uber bem tiefen Gee, wo unten ber Schulmeifter mit seinem Tochterchen wohnte, ober ich hielt mich auch einen ganzen Zag an einer Stelle bes Abhanges auf, unter einer Buche ober Eiche, und fah bas Saus abwechselnd im Sonnenscheine ober im Schatten liegen; aber je långer ich zauberte, besto weniger konnte ich es über mich gewinnen, hinabzugehen, ba mir bas Madden fortwahrend im Sinne lag und ich bes= halb glaubte, man murbe mir auf ber Stelle ansehen, bag ich feinetwegen fame. Meine Bebanken hatten von ber feinen Erscheinung Unna's plotlich so vollständigen Besit ergriffen, bag ich alle Unbefangenheit ihr gegenuber im gleichen Augenblicke verloren und in beschrankter Uner= fahrenheit von ihrer Seite fogleich bas Gleiche voraussette. Indem ich jedoch mich nach bem Wiedersehen sehnte, war mir bie 3wischenzeit und meine Unentschlossenheit gar nicht peinlich und unerträglich, vielmehr gesiel ich mir in diesem gebanken= und erwartungsvollen Zustande und sah einem zweiten Begegnen eher mit Unruhe entzgegen. Wenn meine Basen von ihr sprachen, that ich, als hörte ich es nicht, indessen ich doch nicht von der Stelle wich, so lange das Gespräch dauerte, und wenn sie mich fragten, ob es denn nicht ein allerliebstes Kind sei, erwiederte ich ganz trocken: "Ja, gewiß!"

\* In diesen Tagen fand ich kaum Zeit, bei meiner Großmutter den täglichen kurzen Aufentshalt zu nehmen und vernachläffigte die anderen Berwandten so ziemlich, wenn ich nicht gerade bestimmt eingeladen war zur Theilnahme an einem Ausnahmegericht oder sonstigem Schmause, wie solche durch den Wechsel der Feldfrüchte oder durch Schlachten und Backen hervorgerusen werden.

Auf biesen Wegen war ich haufig am Hause ber schönen Sudith vorübergekommen und, da ich eben deswegen, weil sie ein schönes Weib war, auch einige Befangenheit fühlte und Anstand nahm einzutreten, von ihr gebieterisch herein=

gerufen und festgehalten worben. Rach ber Beife ber aufopfernden und nimmermuden alten Frauen und auch aus unentbehrlicher Gewohnheit befand fich ihre Mutter beinahe immer auf bem marmen Felbe, mahrend die fraftige Tochter bas leichtere Theil ermablte und im fublen Saus und Garten gemachlich und halb muffig waltete. Deswegen war biefe bei gutem Better fast immer allein zu Saufe und fab es gern, wenn Jemand, ben fie leiden mochte, bei ihr vorkehrte und mit ihr plauderte. Als sie meine Malerkunfte entbedt hatte, trug fie mir fogleich auf, ihr ein Blumen= strauschen zu malen, welches sie mit Zufrieden= heit in ihr Gefangbuch legte. Sie besaß ein fleines Stammbuchelchen von ber Stadt ber, bas nur zwei oder brei Inschriften und eine Menge leerer Blatter mit Goldschnitt enthielt; von biefen gab fie mir bei jebem Besuche einige, baß ich eine Blume ober ein Kranzchen barauf male (Farben und Pinfel hatte ich schon bei ihr deponirt und sie vermahrte biefelben forgfaltig), bann wurde ein Bers ober verliebter Spruch barunter geschrieben und ihr Rirchenbuch mit folchen Bild= chen, die ich in ein paar Minuten anfertigte, an= gefullt. Die Berfe murben einer großen Cammlung bedruckter Papierftreifchen entnommen, welche fie als Ueberbleibsel fruber genoffener Bonbons aufbewahrte. Durch biesen Verkehr mar ich bei= misch und vertraut bei ihr geworden, und, indem ich immer an die junge Unna bachte, hielt ich mich gern bei ber schonen Judith auf, weil ich in jener unbewußten Beit ein Weib fur bas andere nahm und nicht im Mindeften eine Un= treue zu begeben glaubte, wenn ich im Unblicke ber entfalteten vollen Frauengestalt behaglicher an bie abwesende garte Knospe bachte, als anderswo, ja als in Gegenwart biefer felbft. Manchmal traf ich sie am Morgen, wie sie ihr uppiges Baar fammte, welches geoffnet bis auf ihre Buf= ten fiel. Mit biefer wallenben Seibenfluth fing ich neckend an zu spielen und Judith pflegte bald, ihre Sande in ben Schoof legend, ben meinigen ihr schones Haupt zu überlassen und lachelnd bie Liebkosungen zu erdulben, in welche bas Spiel allmalig überging. Das ftille Glud, welches ich babei empfand, nicht fragend, wie es entstanden

und wohin es führen könne, wurde mir Gewohns beit und Bedürfniß, daß ich bald täglich in das Haus huschte, um eine halbe Stunde bort zuzubringen, eine Schale Milch zu trinken und der lachenden Frau die Haare aufzulösen, selbst wenn sie schon gestochten waren. Dies that ich aber nur, wenn sie ganz allein und keine Störung zu befürchten war, sowie sie auch nur dann es sich gefallen ließ, und diese stillschweigende Uebereinkunst der Heimlichkeit lieh dem ganzen Verkehre einen süßen Reiz.

So war ich eines Abends, vom Berge kommend, bei ihr eingekehrt; sie saß hinter dem Hause am Brunnen und hatte so eben einen Korb grunen Salat gereinigt, ich hielt ihre Hande unter den klaren Wasserstrahl, wusch und ried dieselben, wie einem Kinde, ließ ihr kalte Wassertropfen in den Nacken träuseln und spritzte ihr solche endlich mit unbeholsenem Scherze in's Gesicht, bis sie mich beim Kopfe kriegte und ihn auf ihren Schooß preste, wo sie ihn ziemlich derb zerarbeitete und walkte, daß mir die Ohren sausten. Obgleich ich diese Strase halb und halb

bezwedt hatte, murbe fie mir boch zu ara; ich rif mich los und faßte meine Feindin, nach Rache burftend, nun meinerseits beim Ropfe. Doch leistete fie, indem fie immer figen blieb, fo traf= tigen Widerstand, bag wir Beibe zulett heftig athmend und erhibt ben Rampf aufgaben und ich, beibe Urme um ihren weißen Sals geschlun= gen, ausruhend an ihr hangen blieb; ihre Bruft wogte auf und nieder, indeffen fie, die Bande erschöpft auf ihre Kniee gelegt, vor sich hin fah. Meine Augen gingen ben ihrigen nach in ben rothen Abend hinaus, beffen Stille uns umfachelte; Jubith faß in tiefen Bedanken versun= fen und verschloß, die Wallung ihres aufgejagten Blutes bandigend, in ihrer Bruft innere Bunfche und Regungen fest vor meiner Jugend, mahrend ich, unbewußt bes brennenben Abgrundes, an bem ich ruhte, mich arglos ber stillen Seligkeit hingab und in ber burchfichtigen Rosengluth bes Simmels bas feine, fchlanke Bilb Unna's auf= tauchen fab. Denn nur an fie bachte ich in bie= fem Augenblicke, ich abnte bas Leben und Beben ber Liebe und es war mir, als mußte ich nun

bas aute Mabchen alfogleich feben. Ploglich riß ich mich los und eilte nach Saufe, von wo mir ber schrille Ton einer Dorfgeige entgegenklang. Sammtliche Jugend war in bem geräumigen Saale versammelt und benutte ben fuhlen, mu-Bigen Abend, nach ben Rlangen bes herbeigerufe= nen Beigers fich gegenseitig im Zange gu unterrichten und ju uben; benn bie alteren Mitglieder ber Sippichaft befanden fur gut, auf die Feste bes nahenden Berbstes ben jungeren Nachwuchs vorzubereiten und baburch fich felbst ein vorlaufiges Tanzvergnugen zu verschaffen. Als ich in ben Saal trat, murbe ich aufgeforbert, fogleich Theil zu nehmen, und indem ich mich fügte und unter bie lachenden Reihen mischte, erfah ich plotlich bie errothenbe Unna, welche fich hinter benfelben verstedt hatte. Sogleich war ich zufrieben und innerlich boch vergnugt; aber obgleich fcon zwei Bochen vergangen, feit ich fie zum ersten Dale gefehen, ließ ich meine Bufriebenheit nicht merken und entfernte mich, nachbem ich fie turg begrußt, wieder von ihr, und als meine Bafen mich auf= forberten, mit ihr, bie gleichfalls anfing, einen

Zang zu thun, fuchte ich ungehobelt und unter tausend Ausflüchten auszuweichen. Diefes half nichts, widerstrebend fügten wir uns endlich und tangten, einander nicht ansehend und uns faum berührend, etwas ungeschickt und beschamt einmal burch ben Saal. Ungeachtet es mir fchien, als ob ich einen jungen Engel an ber Sand führte und im Paradiese herumwalzte, trennten wir uns boch nach ber Tour so schleunig wie Feuer und Baffer und maren in felbem Augenblicke an ben entgegengefesten Enben bes Saales zu feben. 3ch, ber ich kurz vorher unbefangen und muthwillig bie Bangen ber großen und schonen Jubith amischen meine Banbe gepreßt, batte jest gezittert, die schmale, fast wefenlose Gestalt bes Rinbes zu umfangen und biefelbe fahren laffen, wie ein glubendes Gifen. Sie verbarg fich ihrerfeits wieder hinter die froblichen Madchen und war fo wenig mehr in die Reihen zu bringen als ich, hingegen bestrebte ich mich, meine Borte an bie Gefammtheit zu richten und fo zu ftellen, bag fie von Unna auch bingenommen werben mußten, und bilbete mir ein, fie meine es mit ben wenigen Bortchen, bie fie horen ließ, eben= falls fo.

Sie war, ba fie mit ben Tochtern meines Dheims einen lebhaften Taubenverkehr fubrte, mit einem Korbchen voll junger Taubchen bergekommen, was hauptsächlich bas Heraufrufen bes herumziehenben Beigers veranlagt hatte. Run wurde verabredet, daß die Zangubungen mehrere Male wiederholt werden follten und Unna den= felben beiwohnen. Fur jett aber mar es noth= wendig, ba es bunkel geworben, bag Jemand fie nach Saufe begleite, und bazu murbe ich aus= ersehen. Diese Kunde klang mir zwar wie Mu= sik, boch brangte ich mich nicht sonderlich vor und stellte mich eber, als ob es mir verbrieflich und unbequem mare; benn es erwachte ein Stolz in mir, ber es mir fast unmöglich machte, gegen bas junge Ding freundlich zu thun, und je lieber ich es in meinem Bergen gewann, befto murrifder und unbeholfener murbe mein Meußeres. Das Mådchen aber blieb immer gleich, ruhig, bescheiben und fein, und band gelaffen seinen breiten Strobbut um, auf welchem einige Korn=

blumen und eine brennendrothe Mohnbluthe lagen; der Nachtkuble wegen brachte die Muhme einen prachtvollen weißen Staatsfhaml aus alter Beit mit Uftern und Rofen befaet, ben man um ihr blaues, halb landliches Rleid schlug, bag fie mit ihren Goldhaaren und bem feinen Gesichtchen aussah, wie eine junge Englanderin aus ben neunziger Sahren. Go manbte fie fich nun anfcheinend gang ruhig zum Geben, gewärtig, wer fie begleiten murbe, aber fich beswegen nicht un= entschlossen aufhaltend. Sie lachelte, burch ben Muthwillen ber Bafen belebt und gebeckt, uber meine Ungeschicklichkeit, ohne fich nach mir umzublicken, und vermehrte so meine Verlegenheit, da ich gegenüber ben zusammenhaltenben und ver= schworenen Mabchen allein baftanb und fast Bil= lens war, im Saale zuruckzubleiben. Doch er= barmte fich die alteste Base meiner und rief mich noch einmal entschieden beran, fo bag es mit meiner Ehre verträglich war, mich wenigstens bem Buge anzuschließen, ber fich vor bas Saus bewegte. Wir gingen gemeinschaftlich bis an bas Ende bes Dorfes, wo ber Berg anhub, uber

welchen Unna zu geben hatte. Dort wurde Ub= schied genommen: ich ftand im hintergrunde und fah, wie fie ihr Tuch zusammenfaßte und fagte: "Ach, wer will nun eigentlich mit mir kommen?" Indessen die Madchen schalten und fagten: "Run, wenn ber herr Maler so unartig ift, so muß aber jemand Unders Dich begleiten! " und ein Bruber rief: "Ei, wenn es fein muß, fo gebe ich schon mit, obgleich ber Maler gang Recht hat, baß er nicht ben Jungfernknecht spielt, wie ihr es immer gern einführen mochtet!" Ich trat aber hervor und fagte barfch: "Ich habe gar nicht behauptet, daß ich es nicht thun wolle, und wenn es ber Unna recht ift, fo begleite ich fie fcon." "Barum follte es mir nicht recht fein?" erwie= berte fie, und ich schickte mich an, neben ihr berzugeben. Allein bie Uebrigen riefen, ich mußte fie burchaus am Urme fubren, ba wir fo feine Stadtleutchen feien, ich glaubte bies und schob meinen Arm in ben ihrigen, sie zog ihn rasch juruck und faßte mich unter ben Urm, fanft, aber entschieben, indem fie lachelnd nach bem fpotten= ben Bolke guruckfah; ich merkte meinen Fehler

und schämte mich bergestalt, bag ich ohne zu fprechen ben Berg hinanfturmte und bas armi Rind mir beinahe nicht folgen konnte. Gie ließ fich bies nicht ansehen, sondern schritt tapfer aus, und fobald wir allein maren, fing fie gang gelaufig und ficher an zu plaudern über die Bege, welche fie mir zeigen mußte, über bas Feld, über ben Balb, wem biefe und jene Parzelle gebore und wie es hier und bort vor wenigen Sahren noch gewesen sei. Ich wußte wenig zu erwiedern, wahrend ich aufmerksam zuhörte und jedes Wort wie einen Tropfen Muskatwein verschlang; meine Gile hatte ichon nachgelaffen, als wir die Sohe bes Berges erreichten und auf feiner Cbene ge= machlich bahingingen. Der funkelnde Sternhimmel hing weit gebreitet über bem gande und boch war es bunkel auf bem Berge, und bie Dunkelheit band uns naber zusammen, ba wir, unsere Gesichter kaum sehend, einander auch bef= fer zu boren glaubten, wenn wir uns fest zu= fammenhielten. Das Baffer raufchte vertraulich im fernen Thale, bier und ba faben wir ein mattes Licht auf ber bunklen Erbe glimmen, welche fich maffenhaft mit ihrem fcmargen Schatten vom himmel fonberte, ber fie am Rande mit einem blaffen Dammergurtel umgab. 3ch beach= tete biefes Mues, laufchte ben Worten meiner Begleiterin und bedachte zugleich fur mich meine Freude und meinen Stolz, eine Beliebte am Urme zu fuhren, als welche ich sie ein fur allemal betrachtete. Wir fprachen nun gang munter und aufgeraumt von taufend Dingen, von gar Nichts, bann wieder mit wichtigen Worten von unferen gemeinfamen Berwandten und ihren Berbaltniffen, wie alte kluge Leute. Je naber wir ihrer Wohnung kamen, beren Licht bereits in ber Tiefe gluhte wie ein Leuchtwurm, befto ficherer und lauter murbe Unna, ihre Stimme bimmelte unaufhorlich und fein, gleich einem fernen Besperglocken, ich fette ihren artigen Ginfallen bie besten meiner eigenen Erfindung entgegen, und boch hatten wir uns ben ganzen Abend noch nie unmittelbar angeredet und bas Du mar feit jenem einen Male nie mehr zwischen uns gefallen. Wir buteten es, wenigstens ich, im Bergen gleich einem golbenen Sparpfennige, ben man auszugeben gar nicht nothig bat; ober es schwebte wie ein Stern weit vor uns in neutraler Mitte, nach welchem fich unfere Reden und Beziehungen richteten und fich bort vereinigten, wie zwei Linien in einem Punkte, ohne fich vorher ungart zu berühren. Erft als wir in ber Stube maren und ihren fie erwartenben Bater begrußt hatten, nannte fie, Die Ereigniffe bes Abends froh erzählend, beilau= fig gang unbefangen meinen Namen, so oft es erforderlich mar, und nahm, unter bem Schute ihres Baterhauses, wo sie sich geborgen fuhlte, wie eine Taube im Refte, unbesehens bas Bort= chen Du hervor und warf es unbekummert bin, daß ich es nur aufzunehmen und ebenfo arglos zuruckzugeben brauchte. Der Schulmeister machte mir Vorwurfe uber mein langes Ausbleiben, und um sicher zu geben, forberte er mich zu bem Berfprechen auf, gleich am nachsten Morgen fruh zu kommen und ben ganzen Zag an feinem See zuzubringen. Anna übergab mir ben Shawl, ben ich wieder zurucktragen sollte, bann leuchtete fie mir vor bas Saus und fagte Abieu mit jenem angenehmen Zone, ber ein anderer ift nach einer

ftillschweigend geschlossenen Freundschaft, als vor= her. Raum war ich aus bem Bereiche bes Sauses, so schlug ich das blumige weiche Tuch, bas mir eine Bolfe bes Simmels zu fein buntte, um Ropf und Schultern, und tangte barin wie ein Befeffener uber ben nachtlichen Berg. Als ich auf feiner Sohe mar unter ben Sternen, fcblug es unten im Dorfe Mitternacht, bie Stille mar nun nah und fern fo tief geworden, baf fie in ein geifterhaftes Getofe überzugeben ichien, und nur, wenn fich biefe Taufchung gerftreute und man gesammelt borchte, rauschte und zog ber Fluß immer vernehmlich boch leise, wie ein im Traume klagenbes Rind. Ein feliger Schauer schien, als ich einen Augenblick stand wie festgebannt, rings vom Gefichtsfreise heranzuzittern an ben Berg, in immer engeren Birkeln bis an mein Berg heran. Das Glud bes Lebens ichien feinen Rundgang über die schlafende Belt zu machen und, mich auf bem Berge machend finbend, mich an die Sand und fur immer an feine Seite zu nehmen. Ich entledigte mich andachtig meiner narrischen Umbullung, legte fie zusammen,

stieg traumend ben Abhang hinunter und fand ben Weg burch stocksinstere Waldwege nach Hause, ohne zu wissen wie.

Um nachsten Morgen legte ich benfelben Beg, ber von Thau und Sonne funkelte und blitte, mit meinem Gerathe belaben, gurud und fah bald ben See unter bem Morgenbufte hervor= leuchten. Saus und Garten waren vom jungen Zag übergoldet und marfen ein reizendes Farbenbild in die unbewegte Fluth, zwischen ben Beeten bewegte fich eine blaue Gestalt, fo fern und flein, wie in einem Nurnberger Spielzeuge, bas Bild verschwant wieder hinter ben Baumen, um bald besto größer und naber hervorzutreten und mich in feinen Rahmen mit aufzunehmen. Schulmeifters hatten mit bem Frubstucke auf mich gewartet, ich war febr eflustig geworben burch ben weiten Weg und fah mich baher mit großer Bufriedenheit hinter bem Tifche, mahrend Unna bie Tugenden eines angehenden Sausmutterchens auf's Lieblichfte spielen ließ und fich endlich neben mich fette und so zierlich und magig an dem Effen nippte wie eine Elfe, und als ob fie feine irdischen Bedürfnisse hatte. Ich sah sie indeß kaum eine Stunde nachher mit einem mächtigen Stuck Brod in der Hand und mir auch ein solzches bringend, unbefangen und tüchtig dreinbeißen mit ihren kleinen weißen Zähnen, und dies bezgierige Essen im Gehen und Plaudern stand ihr eben sowohl an, wie vorher der bescheidene Anstand am Tische, und reizte mich, meinen Pferdekopf, wie wir die großen Brodstucke nannten, ebenso schnell und lustig zu verzehren, trotz des reichlich genossenen Frühstückes.

Nach diesem war ber Bater mit der alten Magd in seinen Weinberg gestiegen, um von den reisenden Trauben das Laub zu brechen, welches den Sonnenstrahlen den Zugang versperrte. Die Besorgung des Weinberges war, nebst dem Schlagen und Kleinmachen des Holzes, seine Hauptarbeit in seinem beschaulichen Leben. Ich hiagegen sah mich nach einem Gegenstande meisner Thätigkeit um. Unna hatte eine mächtige Wanne voll grüner Bohnen der Schwänzchen und Fäden zu entledigen und an lange Fäden zu reihen, um sie zum Dörren vorzubereiten. Damit

ich in ihrer Rabe bleiben konnte, gab ich vor, ich mußte nun zur Abwechselung einmal Blumen nach ber Natur malen, und bat fie, mir einen Strauß berfelben zu brechen. Der Bufammenftellung wegen begleitete ich fie in ben Barten, und nach einer guten halben Stunde hatten wir endlich ein hubsches Bouquet beifammen und setten es in ein altmobisches Prunkglas, biefes auf einen Tisch, ber in einer Beinlaube binter bem Saufe fant, Unna ichuttete ihre Bohnen rings barum ber und wir fetten uns einander gegenüber, bis zur Mittagsftunde arbeitenb und von unferen gegenfeitigen Lebenslaufen, Eltern und Familien ergablend. Ich mar nun gang erwärmt und heimisch geworden und begann bald mit ber Ueberlegenheit eines Brubers bem guten Rinde mit wichtigen Urtheilen, eingestreuten Bemerkungen und Belehrungen zu imponiren, inbeffen ich meine Blumen mit verwegenen bunten Farben anlegte und fie mir erstaunt und vergnugt zuschaute, über ben Tisch gebeugt und ein Bufchel Bohnen in ber einen, bas kleine Tafchenmefferchen in ber anberen Sand. Ich zeichnete ben Strauß in naturlicher Große auf einen Bogen und gedachte bamit ein rechtes Prunkftud im Saufe gurudzulaffen. Ingwischen fam bie Magb vom Berge und forberte meine Gefpielin auf, ihr jum Bereiten bes Effens behulflich ju fein. Diefe furze Trennung, bann bas Wieberfeben am Tifche, bie Rubeftunde nach bemfelben, bas aufrichtige Bewundern meiner vorgeschrittenen Arbeit von Geiten bes Schulmeifters, gewurzt mit weisen Spruchen, und endlich die Musficht auf ein abermaliges Zusammenfein bis zum Abend in ber Laube veranlagten ebenfo viele angenehme Bewegungen und Bwischenspiele. Unna ichien auch meines Sinnes ju fein, ba fie eben wieder einen ansehnlichen Saufen Bohnen auf ben Tifch fcuttete, welcher bis jum Abend auszureichen schien. Allein bie Saushalterin erschien plotlich und erklarte, bag Unna mit in ben Beinberg mußte, damit man heute mit demfelben noch fertig wurde und eines kleinen Ueberbleibsels wegen nicht am anderen Tage hinzugeben brauche. Diese Erklarung betrübte mich und ich ward fehr argerlich über bie alte Frau,

Unna hingegen brach fogleich willig und freund= lich auf und bezeigte weder Freude noch Berdruß uber bie Menberung ihres Planes. Die Alte, als fie mich bleiben fah, fagte, ob ich nicht auch mit fomme, ich werde boch nicht allein bier fein wollen und es fei recht schon im Weinberge. Allein ich war nun schon zu tief betrubt und unwillig und erklarte, ich mußte meine Beichnung zu Enbe führen. Demgemäß murbe mir ein fleines Flafch= den Bein und Brod in ber Stube gurechtgefett fur die Besperzeit und ber Sausschluffel ubergeben, ben ich neben mich legte. Balb mar ich allein in ber einfamen Gegend und ber Nachmittagsstille, und fuhlte mich nun boch wieber gufrieden. Much kam dies Alleinsein meinem Machwerke zugut, indem ich mir mehr Muhe gab, die naturlichen Blumen vor mir wirklich zu benuten und an ihnen zu lernen, mahrend ich am Bormittage mehr nach meiner fruberen Rindermanier drauf losgepinselt hatte. Ich mischte die Farben genauer und verfuhr reinlicher und aufmertfamer mit ben Formen und Schattirungen, und badurch entstand ein Bild, welches an ber Wand unschuldiger Candbewohner Etwas vorstels len konnte.

Darüber versloß die Zeit schnell und leicht und brachte den Abend, indessen ich mit Liebe die Zeichnung nach meiner Einsicht vervollkommenete und überall ein Blatt oder einen Blumensstiel ausbesserte und einen Schatten verstärkte, dort einen vergessenen Staubsaden hinzusügte. Die Neigung für das Mädchen lehrte mich dies gewissenhafte Fertigmachen und Durchgehen der Arbeit, welches ich die dahin noch nicht gekannt, und als ich gar nichts mehr anzubringen sah, schrieb ich in eine Ecke des Blattes "Heinrich Lee secit.", was ich mir anderswo schon gemerkt hatte, und unter den Strauß mit schöner Schrift den Namen der künstigen Eigenthümerin.

Der Weinberg mußte inzwischen noch ein großes Stud Arbeit gegeben haben, benn schon schwebte bie Sonne bicht über bem Waldrande und warf ein feuerfarbenes Band über bas bunstelnde Gewässer her und noch hörte ich nichts von meinen Gasifreunden. Ich setzte mich auf die Stufen vor dem Hause, den Wein und das II.

Brod neben mir, wie ein Arbeiter, ber feines Lohnes werth ift. Die Sonne ging hinab und ließ eine hohe Rosengluth zurud, welche auf Alles einen sterbenben Nachglang marf und bie Beichnung auf meinen Knieen sammt meinen Banden munberbar rothete und etwas Rechtem gleichsehen ließ. Da ich fehr fruh aufgestanden war und in diesem Augenblicke auch sonst nichts Befferes zu thun wußte, schlief ich allmalig ein, und als ich erwachte, ftanben bie Buruckgekehrten in ber vorgeruckten Dammerung vor mir und am bunkelblauen Simmel wieder die Sterne. Meine Malerei murde nun in der Stube bei Licht be= sehen, die Magd schlug die Bande über ben Ropf aufammen und hatte noch nie etwas Aehnliches erblickt, ber Schulmeifter fand mein Werk gut und belobte meine Artigkeit gegen fein Tochter= chen mit schonen Worten und freute fich baruber, Unna lachelte vergnugt auf bas Beschenk, magte aber nicht, es anzuruhren, fonbern ließ es auf bem flachen Tische liegen und auckte nur hinter ben Underen bervor baruber bin. Wir nahmen nun bas Nachtmahl ein, nach welchem ich auf=

brechen wollte; aber ber Schulmeister verhinderte mich baran und gab Befehl, mir ein Lager zu bereiten, ba ich mich auf bem bunklen Berge unfehl= bar verirren murbe. Dbgleich ich einmandte, bag ich ben nachtlichen Weg ja schon einmal zurud= gelegt hatte, ließ ich mich boch leicht bereben, aus bloßer Freundschaft ba zu bleiben, worauf wir in ben fleinen Saal mit ber Orgel gingen. Der Schulmeifter spielte und Unna und ich fangen bagu einige Abendlieber, und ber Magb zu Gefallen, welche gern mitfang, einen Pfalm, ben fie mit heller Stimme beherrschte. Dann ging der Alte zu Bette. Doch jest begann erft die Berrichaft ber alten Katherine, welche unten in ber Stube einen ungeheuren Borrath von Bob= nen aufgethurmt hatte, welche heute Nacht noch fammtlich bearbeitet merben follten. Denn ba fie Nachts nicht viel schlafen konnte, beharrte fie hartnadig auf ber landlichen Sitte, bergleichen Dinge bis tief in die Nacht hinein vorzunehmen. So fagen wir bis um Gin Uhr um ben grunen Bohnenberg herum und trugen ihn allmalig ab, indem Jedes einen tiefen Schacht vor fich bineingrub und die Alte ben gangen Borrath ihrer Sagen und Schwanke heraufbeschwor und uns Beibe, bie wir mach und munter blieben, wie Wieselchen, fo lachen machte, bag uns bie Thrånen über bie Wangen liefen. Unna, welche mir gegenuber faß, baute ihren Sohlmeg in bie Bob= nen hinein mit vieler Runft, eine Bohne nach ber andern herausnehmend, und grub unvermerkt einen unterirdischen Stollen, fo daß ploplich ihr fleines Bandchen in meiner Soble zu Tage trat, als ein Bergmannchen, und von meinen Bohnen wegschleppte in die grauliche Kinsterniß hinein. Ratherine belehrte mich, bag Unna ber Sitte gemåg verpflichtet fei, mich zu tuffen, wenn ich ihre Finger ermischen konne, jedoch burfe ber Berg baruber nicht zusammenfallen, und ich legte mich beshalb auf bie Lauer. Dun grub fie sich noch verschiedene Wege und begann mich auf bie liftigfte Beife zu neden; die Sand in ber Tiefe bes Bohnengebirges versteckt, sah fie mich uber baffelbe her mit ihren blauen Augen nechisch an, inbeffen fie bier eine Fingerfpige hervorguden ließ, bort bie Bohnen bewegte, wie ein unsicht=

barer Maulmurf, bann plotlich mit ber ganzen Sand hervorschoß und wieder zurudschlupfte, wie ein Mauschen in's Loch, ohne bag es mir je gelang, fie zu haschen. Sie trieb es fo weit, mir immer auf die Augen sebend, daß sie ploplich eine Bohne, die ich eben ergreifen wollte, meinen Kingern entzog, ohne bag ich wußte, wo biefelbe hingekommen. Katherine bog sich zu mir ber= uber und flufterte mir in's Dhr: "Laßt fie nur machen, wenn ihr ber Bau endlich gusammen= bricht uber ben vielen Sochern, fo muß fie Euch auf jeben Kall kuffen!" Unna wußte jeboch fo= gleich, was die Alte zu mir fagte; fie fprang auf, tangte brei Mal um fich felbft herum, flatschte in die Bande und rief: "Er bricht nicht! er bricht nicht, er bricht nicht!" Beim britten Male gab Ratherine mit ihrem Fuße bem Tische schnell einen Stoß und ber unterhohlte Berg fturgte jammervoll zusammen. "Gilt nicht, gilt nicht!" rief Unna fo laut und sprang fo ausgelaffen im Bimmer umber, wie man es gar nicht hinter ihr vermuthet hatte. "Ihr habt an ben Tisch gestoßen, ich hab' es wohl gefeben!"

"Es ist nicht wahr," behauptete Katherine, "Heinrich bekommt einen Kuß von Dir, Du Here!"

"Ei schame Dich boch, so zu lugen, Katherine," sagte bas verlegene Kind, und bie unerbittliche Magd erwiederte: "Sei dem wie ihm
wolle, der Berg ist gefallen, ehe Du Dich brei
Mal gedreht hast, und Du bist dem Herrn Heinrich einen Kuß schuldig!"

"Den will ich auch schuldig bleiben," rief sie lachend, und ich, selbst froh der feierlichen Zeremonie entstohen zu sein und doch die Sache zu meinem Bortheile lenkend, sagte: "Gut, so versprich mir, daß Du mir immer und jederzeit einen Kuß schuldig sein willst!"

"Ja, bas will ich," rief sie und schlug leichte sinnig und muthwillig auf meine bargebotene Hand, baß es schallte. Sie war jest überhaupt ganz lebendig, laut und beweglich wie Quecksilber und schien ein ganz anderes Wesen zu sein, als am Tage. Die Mitternacht schien sie zu verwandeln, ihr Gesichtchen war ganz gerothet und ihre Augen glanzten vor Freude. Sie tanzte

um die unbehulstliche Katherine herum, neckte sie und wurde von ihr verfolgt, es entstand eine Sagd in der Stube umher, in welche ich auch verwickelt wurde. Die alte Katherine verlor einen Schuh und zog sich keuchend zurück, aber Unna ward immer wilder und behender. Endelich haschte ich sie und hielt sie sest, näherte ihren Mund dem meinigen und sagte leise, vom hastigen Uthmen unterbrochen:

»Es wohnt ein weißes Mauschen Im grunen Bergeshaus; Das Häustein wollte fallen, Das Mäustein floh baraus;« worauf ich in gleicher Weise fortfuhr:

> »Man hat es noch gefangen, Um Füßchen angebunden Und um die Vordertätchen Ein rothes Band gewunden; «

bann fagten wir Beibe im gleichen Rhythmus und indem wir uns geruhig hin und her wiegten:

"Es zappelte und schrie: Bas hab' ich benn verbrochen? Da hat man ihm in's Herzlein Ein goldnen Pfeil gestochen « Und als das Liedchen zu Ende war, lagen unsere Lippen bicht auf einander, aber ohne sich zu regen; wir kusten uns nicht und dachten gar nicht daran, nur unser Hauch vermischte sich auf der neuen, noch ungebrauchten Brücke und das Herz blieb froh und ruhig.

Um andern Morgen war Unna wieder wie gewöhnlich, still und freundlich; ber Schulmeifter begehrte bie Beichnung bei Tage zu befeben, und ba ergab es sich, baß fie von Unna schon in den unzuganglichsten Gelaffen ihres Rammer= chen vermahrt und begraben worben. Sie mußte biefelbe aber wieder hervorholen, mas fie ungern that, ber Bater nahm einen Rahmen von ber Wand, in welchem eine vergilbte und verdorbene Gebachtniftafel ber Theuerung von 1817 hing, nahm fie heraus und ftedte ben frischen bunten Bogen hinter bas Glas. "Es ift endlich Zeit, bag wir bies traurige Denkmal von ber Band nehmen, " fagte er, "ba es felber nicht långer vorhalten will. Wir wollen es zu anderen ver= schollenen und verborgenen Denkzeichen legen und dafur biefes blubende Bild bes Lebens aufpflanzen, das uns unser junge Freund geschaffen. Da er Dir die Ehre erwiesen hat, liebes Aennschen, Deinen Namen unter die Blumen zu setzen, so mag die Tafel zugleich Deine Ehren und Denktasel in unserem Hause sein und ein Borsbild, immer heiter, mit geschmickter Seele und schuldloß zu leben, wie diese zierlichen und ehrs baren Werke Gottes!"

Nach Tisch machte ich mich endlich bereit zur Ruckfehr; Unna erinnerte sich, daß heute wieder Tanzübung stattsinde und erbat sich die Erlaubniß, gleich mit mir gehen zu durfen. Zugleich verkündete sie, daß sie bei ihren Basen übernachten würde, um nicht wieder so spåt über den Berg zu mussen. Wir wählten den Beg längs des Flüßchens, um im Schatten zu gehen, und da dieser Psad vielfach seucht war und von tiefen Kräutern und Gesträuchen beengt, schürzte sie das hellgrüne, mit rothen Punkten beseite Kleid, nahm den Strohhut der überhängenden Zweige wegen in die Hand und schritt anmuthig neben mir her durch das Helldunkel, durch welches die heimlich leuchtenden Wellen über rosenrothe, weiße

und blaue Steine riefelten. Ihre Goldzopfe bin= gen tief über ben Nacken hinab, ihr Geficht war von einer allerliebsten weißen Kraufe von eigener Erfindung eingefaßt und biefelbe bedecte noch bie jungen schmalen Schultern. Sie sagte nicht viel und schien sich ein wenig ber vergangenen Nacht zu schämen; überall, wo ich Nichts ge= mahrte, sah sie verborgene Bluthen und brach bieselben, daß sie bald alle Sande voll zu tragen hatte. Un einer Stelle, wo bas Baffer fich in einer Erweiterung bes Bettes fammelte und ftille ftand, marf fie ihre fammtliche Laft zu Boben und fagte: "hier ruht man aus!" Wir fetten uns an ben Rand bes Teiches; Unna flocht einen feinen Rrang aus ben fleinen vornehmen Balb= blumen und fette ihn auf. Nun fah fie ganz aus wie ein holbseliges Mahrchen, aus ber tiefen, dunkelgrunen Fluth schaute ihr Bild lachelnd herauf, bas weiß und rothe Gesicht wie burch ein dunkles Glas fabelhaft überschattet. Mus ber gegenüberliegenden Seite bes Baffers, nur gman= zig Schritte von uns, flieg eine Felsmand empor, beinahe fenkrecht und nur mit wenigem Geftrauche

behangen. Ihre Steile verkundete, wie tief bier bas kleine Gemaffer fein muffe, und ihre Sobe betrug biejenige einer großen Rirche. Un ber Mitte berfelben mar eine Bertiefung fichtbar, bie in ben Stein hineinging und zu welcher man burchaus feinen Zugang entbedte. Es fah aus wie ein recht breites Fenfter an einem Thurme. Unna ergahlte, daß diese Bohle die Beidenftube genannt wurde. "Als das Chriftenthum in bas Land brang, " fagte fie, "ba mußten fich bie Beiben verbergen, welche nicht getauft fein wollten. Gine gange Saushaltung mit vielen Rindern fluchtete fich in bas Loch bort oben, man weiß gar nicht auf welche Beife. Und man konnte nicht zu ihnen gelangen, aber sie fanden ben Weg auch nicht mehr heraus. Sie hauften und kochten eine Zeitlang und ein Rindlein nach bem andern fiel ihnen über die Band herunter in's Waffer bier und ertrank. Bulett maren nur noch Vater und Mutter übrig und hatten nichts mehr zu effen und nichts zu trinken, und zeigten fich als zwei Jammergerippe am Eingange und ftarrten auf bas Grab ihrer Rinder, gulett fielen

fie vor Schwäche auch herunter, und die ganze Familie liegt in diesem tiefen, tiefen Wasser; benn hier geht es so weit hinunter, als der Stein hoch ift!"

Wir schauten, in tiefem Schatten figend, in bie Bobe, wo ber obere Theil bes grauen Felfens im Sonnenscheine glanzte und die feltsame Bertiefung erhellt mar. Wie wir so binschauten, faben wir einen blauen glanzenben Rauch aus ber Beibenftube bringen und langs ber Band hinsteigen, und wie wir långer hinstarrten, saben wir ein frembartiges Beib, lang und hager, in ber webenden Rauchwolfe stehen, herabblicken aus hohlen Augen und wieder verschwinden. Sprach= los sahen wir bin, Unna schmiegte sich bicht an mich und ich legte meinen Urm um fie, wir ma= ren erschreckt und boch glucklich, und das Bild ber Sohle schwamm verwirrt und verwischt vor unseren emporgerichteten Augen, und als es wie= ber flar murbe, ftanden ein Mann und ein Beib in ber Sohe und schauten auf uns berab. Gine ganze Orgelpfeifenreihe von Knaben und Madchen, halb ober gang nacht, fag unter bem Loche

und hing die Beine über bie Band herunter. Alle Augen starrten nach uns, sie lachelten schmerzlich und streckten die Bande nach uns aus. wie wenn fie um Etwas flehten. Es ward uns bange, wir standen eilig auf, Unna flufterte, in= bem fie perlenbe Thranen vergoß: "D, die armen, armen Beibenleute!" Denn fie glaubte fest, bie Beifter berfelben zu feben, befonders ba man in ber Begend überzeugt mar, bag fein menschlicher Beg zu jener Stelle fuhre. "Bir wollen ihnen etwas opfern, " fagte bas Madchen leife zu mir, »bamit sie unser Mitleid gewahr werden! « zog eine Munze aus ihrem Beutelchen, ich abmte ihr nach und wir legten unfere Spende auf einen Stein, ber am Ufer lag. Noch einmal faben wir hinauf, wo die feltsame Erscheinung uns fort= mahrend beobachtete und mit bankenden Gebehrben nachschaute.

Als wir im Dorfe anlangten, hieß es, man habe eine Bande Heimathlofer in der Gegend gesehen und man wurde dieselben nachster Tage aufsuchen, um sie über die Granze zu bringen. Unna und ich konnten uns nun die Erscheinung

erklåren, es mußte boch ein geheimer Weg borthin führen, welcher nur unter bem unglücklichen Bolke, das folche Schlupfwinkel braucht, bekannt fein mochte. Wir gaben uns in einem einsamen Winkel feierlich das Wort, den Aufenthalt der Armen nicht zu verrathen, und hatten nun ein artiges Geheimniß zusammen.

So lebten wir, unbefangen und glucklich, manche Tage bahin, balb ging ich über den Berg, balb kam Anna zu uns, und unfere Freundschaft galt schon für eine ausgemachte Sache, an der Niemand ein Arges fand, und ich war am Ende der Einzige, welcher heimlich ihr den Namen Liebe gab, weil mir einmal nach alter Beise Alles sich zum entschiedenen Nomane gestaltete.

Um biese Zeit erkrankte meine Großmutter, nach und nach, doch immer ernstlicher, und nach wenigen Wochen sah man, daß sie sterben wurde. Sie hatte genug gelebt und war mude; so lange sie noch bei guten Sinnen war, sah sie gern, wenn ich eine Stunde oder zwei an ihrem Bette verweilte, und ich fügte mich willig dieser Pflicht, obgleich der Anblick ihres Leidens und der Aufent=

halt in ber bumpfen Krankenstube mir ungewohnt und trubfelig maren. 218 fie aber in bas eigent= liche Sterben fam, welches mehrere Tage bauerte, wurde mir biefe Pflicht zu einer ernften und strengen Uebung. Ich hatte noch nie Jemanden fterben feben und fah nun bie bewußtlofe, ober wenigstens fo scheinende Greifin mehrere Zage rochelnd im Todeskampfe liegen, benn ihr Lebens= funte mochte fast nicht erloschen. Die Sitte verlangte, bag immer minbestens brei Personen in bem Gemache sich aufhielten, um abwechselnd zu beten und ben fremden Befuchern, welche unab= laffig eintraten, die Ehren zu erweisen und Nachricht zu geben. Nun hatten aber bie Leute, bei bem golbenen Wetter, gerade viel zu arbeiten, und ich, ber ich nichts zu thun hatte und geläu= fig las, war ihnen baher willkommen und wurde ben größten Theil bes Tages am Tobesbette festgehalten. Die Beiber hatten zubem insbefonbere ein großes Bedurfniß, bie Traurigkeit und ben Schreden bes Tobes recht auszubeuten, und ba bie Manner sich niemals lange in ber Ram= mer aufhielten, maren fie froh, mich fur Alle

bußen zu lassen und erklarten, ber Tob meiner Großmutter musse sich mir recht einprägen, dies wurde mir für immer nüglich sein. Auf einem Schemel sigend, ein Buch auf den Knieen, mußte ich mit vernehmlicher Stimme Gebete, Psalmen und Sterbelieder lesen, erwarb mir zwar durch meine Ausdauer die Gunst der Frauen, wosur ich aber den schönen Sonnenschein nur von ferne und den Tod beständig in der Nähe betrachten durfte.

Ich konnte mich gar nicht mehr nach Unna umsehen, obschon sie mein süßester Trost in meisner asketischen Lage war; da erschien sie, schüchtern und manierlich, unversehens auf der Schwelle der Krankenstube, um die ihr sehr entsernt Verswandte zu besuchen. Das junge Mädchen war beliebt und geehrt unter den Bäuerinnen und daher jeht willkommen geheißen, und als sie sich, nach einigem stillen Aufenthalte, andot, mich im Gebete abzulösen, wurde ihr dies gern gestattet, und so blieb sie die noch übrige Sterbenszeit an meiner Seite und sah mit mir die ringende Flamme verlöschen. Wir sprachen selten mit eins

ander, nur wenn wir uns bie geistlichen Bucher übergaben, flufterten wir einige Worte, ober wenn wir Beibe frei waren, ruhten wir behaglich neben einander aus und neckten uns im Stillen, ba bie Jugend einmal ihr Recht geltend machte. ber Tob eingetreten und bie Frauen laut schluche ten, ba zerfloß auch Unna in Thrånen und konnte fich nicht zufrieden geben, da fie boch ber Tobes= fall weniger berührte als mich, ber ich als Enkel ber Todten, obgleich ernst und nachdenklich, trockenen Auges blieb. Ich ward beforgt fur bas arme Rind, welches immer heftiger weinte, und fühlte mich sehr niedergeschlagen und unglücklich noch zu ber Trauer über ben Tob hingu; benn ich konnte bas garte Madchen nicht leiben feben. Ich führte fie in den Garten, streichelte ihr die Wangen und bat fie inftandigst, boch nicht fo fehr zu weinen. Da erheiterte fich ihr Geficht, wie die Sonne burch Regen, fie trodnete bie Augen und sah mich urplötlich lachelnd an.

Wir genossen nun wieder freie Tage und ich begleitete Unna zur Erholung fogleich nach Saufe, um bort zu bleiben bis zum Leichenbegangnisse.

II.

Ich blieb die Zeit über ziemlich ernst, da ber ganze Verlauf mich angegriffen und mir über= bies die Großmutter sehr lieb und verehrungs= würdig gewesen, ungeachtet ich sie seit Kurzem kannte. Diese Stimmung war nun wiederum meiner Freundin unbehaglich und sie suchte mich mit tausend Listen aufzuheitern, und glich hierin ben übrigen Frauen, welche alle wieder plaudernd und raisonnirend vor ihren Hausern standen.

Der Mann ber todten Großmutter that nun, während er sich bequem fühlte, als ob er sehr viel verloren und seine Frau im Leben werth geshalten hatte. Er ordnete eine pomphaste Leichensfeier an, woran über sechzig Personen theilnehsmen sollten, und ließ es an Nichts fehlen, alle alten Gebräuche in ihrem vollen Umfange zu beobachten.

Um bezeichneten Tage begab ich mich mit bem Schulmeister und mit Unna auf ben Beg; er trug einen feierlichen schwarzen Frack mit sehr breiten Schößen und eine gestickte weiße Halbsbinde, Unna ebenfalls ihr schwarzes Kirchengewand und eine ihrer eigenthumlichen Krausen,

worin sie aussah wie eine Art Stiftsfräulein. Den Strohhut hingegen ließ sie zu Hause und trug ihre Haare besonders kunstreich gestochten, dazu durchdrang sie heute eine tiese Frömmige keit und Andacht, sie war still und ihre Bewesgungen voll Sitte, und dieses Alles ließ sie in meinen Augen in neuem unendlichem Reize erscheinen. In meine traurig sestliche Stimmung mischte sich ein süßer Stolz, mit diesem liebense würdigen und seltenen Wesen so vertraut zu sein, und zu diesem Stolze gesculte sich eine innige Verehrung, daß ich meine Bewegungen ebenfalls maß und zurückhielt und mit eigentlicher Ehrerbietung neben ihr her ging und ihr dienstbar war, wo es der unebene Weg ersorderte.

Wir machten vorerst im Hause meines Dheims Halt, bessen Familie schon gerüstet war und sich, als die Todtenglocke lautete, uns anschloß. Im Sterbehause wurde ich von meinen sammtlichen Begleitern getrennt, da meine Stellung als Enkel die Gegenwart unter ben nächsten Leidtragenden mit sich brachte, und als der jungste und unmitztelbarste Nachkomme befand ich mich in meinem

grunen Sabit an ber Spige ber gangen Trauergefellschaft und war ben umftåndlichen und langwierigen Beremonien zuerst ausgesetzt. Die nabere Bermandtichaft mar in ber aufgeraumten großen Wohnstube versammelt und harrte auf das weib= liche Geschlecht, welches erscheinen sollte, um hier feine Beileidsbezeugungen abzustatten. Nachbem wir eine geraume Beile ftumm und aufrecht långs ben Banben geftanden, traten nach und nach viele bejahrte Bauerinnen herein, in schwarger Tracht, fingen bei mir an, eine um die anbere, indem fie mir die Sand boten, ihren Spruch sagten und zum Nachsten fortschritten auf gleiche Diese Matronen gingen größtentheils Beife. gebuckt und gitternd und sprachen ihre Worte mit Ruhrung als alte Freundinnen und Bekannte ber Seligen und als Solche, welche bie Rabe des Todes doppelt empfanden. Sie faben mich alle fest und bedeutungsvoll an, ich mußte jeder Einzelnen banken und fie ebenfalls anfehen, mas ich ohnehin gethan hatte, ba mir jebe biefer Geftalten ihres ausgepragten Lebens und Schickfales wegen auffallen mußte. Manchmal war

eine noch hohe und fraftvolle alte Frau darunter, welche aufrecht heranschritt und mit Seelenruhe auf mich fah, bann folgte aber gleich wieder ein gebeugtes Mutterchen, welche an ihrem eigenen Leiden basjenige ber Geschiedenen zu kennen und zu schäten schien. Doch wurden die Frauen im= mer junger und in gleichem Berhaltniffe mehrte fich bie Bahl; bie Stube mar nun vollståndig mit bunklen Gestalten angefullt, die fich berbei= brangten, Beiber von vierzig und breißig Sabren, voll Beweglichkeit und Neugierde, die verschiedenen Leibenschaften und Gigenthumlichkeiten waren kaum burch die gleichmachende Trauer= haltung verschleiert. Der Unbrang schien fein Ende nehmen zu wollen; benn nicht nur bas gange Dorf, fondern auch viele Frauen aus ber Umgegend waren erschienen, weil die Großmutter eines großen Ruhmes unter ihnen genoß, ber, zum Theil verjährt, jest noch einmal in vollem Glanze sich geltend machte. Endlich wurden die Sanbe glatter und weicher, bas jungfte Gefchlecht zog vorüber und ich war schon ganz murbe und mude, als meine Bafen herzutraten, mir aufmunternd und freundlich die Hand boten, und gleich hinter ihnen, wie ein Himmelsbote, die allerliebste Unna, welche, blaß und aufgeregt, mir flüchtig das Händchen reichte und schimmernde Thränen darüber fallen ließ. Weil ich seltsamer Weise gar nicht an sie gedacht und auf sie gehosst hatte, schwebte sie mir jeht um so überraschender und reizender vorüber, wie ein Bild aus glücklicheren Räumen.

Bulett erschöpfte sich boch die Frauenwelt und wir traten vor das Haus, wo eine unabsehbare Schaar bedächtiger Manner harrte, um mit uns, die wieder eine Neihe bildeten, den gleichen Gebrauch vorzunehmen. Sie machten es zwar bedeutend kürzer und rascher, als ihre Weiber, Töchter und Schwestern, allein dafür gebrauchten sie ihre schwieligen harten Hande wie Schmiedezangen und Schraubstöcke, und aus mancher Faust brauner Ackermanner glaubte ich meine Hand nicht mehr heil zurückzuziehen.

Endlich schwankte ber Sarg vor uns her, bie Weiber schluchzten und bie Manner sahen bedenklich und verlegen vor sich nieder, ber Geiftliche

erschien auch und machte feine Burbe geltend. und ohne viel zu wiffen, wie es zugegangen, fah ich mich endlich an der Spipe bes langen Zuges auf bem Kirchhofe und bann in die kuble Rirche verfett, welche von ber Gemeinde gang angefüllt murbe. Ich horte nun mit Bermunde= rung und Aufmerksamkeit ben ursprunglichen Familiennamen, bie Abstammung, bas Alter, ben Lebenslauf und bas Lob ber Grofmutter von ber Rangel verfunden, und stimmte von Bergen in bas Berfohnungs = und Ruhelied, welches zum Schlusse gesungen wurde. Als ich aber die Schaufeln klingen borte vor ber Kirchenthur, brangte ich mich hinaus, um in bas Grab zu schauen. Der einfache Sarg lag schon barin, viele Menschen standen umber und weinten, die Schollen fielen hart auf den Deckel und verbargen ihn allmalig, ich fab erstaunt binein und kam mir fremd und verwundert vor, und die Todte in ber Erbe erschien mir auch fremd und ich fand feine Thranen. Erst als es mir burch ben Sinn fuhr, daß es die leibliche Mutter meines Baters gewesen und an meine Mutter bachte, welche

einst auch also in die Erde gelegt werbe, da versgegenwärtigte sich mir wieder mein Zusammenshang mit diesem Grabe und das harte Wort: "Ein Geschlecht vergeht und das andere entsteht!" verlor die scheinbare Kälte seiner Nothwendigkeit.

Der eingeladene Theil der Versammlung begab sich nun wieder nach dem Trauerhause, dese sen Raume alle mit den Vorrichtungen des Leischenmahles erfüllt waren. Us man zu Tische sas, versehte mich die Sitte wieder an die Seite des finstern Wittwers, wo ich zwei volle Stunden aushalten mußte, ohne mit Jemandem spreschen zu können, so lange die erste herkömmliche Essent mit allen ihren unvermeiblichen Gerichten dauerte. Ich sah die lange Tasel hinunter und suchte den Schulmeister und sein Kind, welche auch anwesend waren; sie mußten aber im anstoßenden Zimmer sein, denn ich sand sie nicht.

Unfånglich wurde måßig und bedåchtig gesprochen und die Speisen in großer Ehrbarkeit eingenommen. Die Bauern saßen aufrecht an ihre Stuble ober an die Wand gelehnt, in bes

trachtlichem Abstand vom Tische, und fachen bie Fleischbiffen mit feierlich ausgestrecktem Urme an, bie Gabel am außersten Ende haltend. Go fuhr= ten fie ihre Beute auf bem weitesten Wege gum Munde und tranken den Wein in fleinen, guch= tigen, aber haufigen Bugen. Die Aufwarterinnen trugen die breiten Binnschuffeln in erhobenen San= ben in der Sohe ihres Gesichtes heran, mit ge= meffenem Parabeschritt, die Buften gewaltig hin und her wiegend. Wo sie die Tracht auf ben Tisch setten, mußten die beiden Bunachstigenden einen Wettstreit beginnen, indem sie ihnen ihre Glafer zum Trinken boten und Jeder wenigstens zwei gute Wipe auf den Nebenbuhler losließ; biefer kleine Rampf wurde bann baburch ge= schlichtet, bag bie Aufwarterin aus jedem Glafe nippte und mehr ober weniger zufrieden mit ber Ausführung dieser Stiquette fich guruckzog.

Nach Verfluß zweier langen Stunden wurden bie Gerichte feiner und leckerer, die Roheren unter ben Gaften naherten sich immer mehr dem Tische, legten die Arme darauf, und begannen nun erft, auf dem möglichst furzesten Wege, ein ungeheures

und heftiges Essen, wozu sie den Wein in tiesen Bugen schluckten. Die Aelteren und Feineren aber wurden lauter im Gespräche, ruckten ihre Stühle mehr zusammen und ließen die Unterhalztung allmälig in eine gehaltene Fröhlichkeit überzgehen. Diese war wohl zu unterscheiden von einer gewöhnlichen lustigen Stimmung und eine symbolische Absicht, welche eine heitere Ergebung in den Lauf der Dinge und das Recht des Lesbens gegen den Tod bebeuten sollte.

Ich fand nun endlich Raum, meinen Platz u verlassen und umberzugehen. Im nächsten Zimmer fand ich an einer kleineren Tafel Unna neben ihrem Vater siten, welcher im Kreise einisger Klugen und Frommen die weise und frohliche Ergebung in das Unvermeidliche mit ausgezeicheneter Kunst übte. Er machte einigen bejahrten Frauen den Hof und wußte Teder noch zu sagen, was sie vor dreißig Jahren gern gehört; dafür schmeichelten sie der kleinen Unna, lobten ihre Manieren und priesen den Alten glücklich Zu dieser Gruppe sehte ich mich und horchte neben Unna auf die beschaulichen Reden der Alten.

Dabei hielten wir 3mei, benen nun erst vergnüg= lich zu Muthe wurde, noch eine kleine Mahlzeit aus der gleichen Schuffel und tranken zusammen ein Glas Wein.

Muf einmal fing es uber unferen Ropfen an ju brummen und ju quiefen. Beige, Bag und Rlarinette wurden angestimmt und ein Waldhorn erging fich in schwulen, verliebten Tonen. Bab= rend der ruftige Theil der Versammlung aufbrach und nach bem geräumigen Boben hinaufstieg, fagte ber Schulmeister: "So muß es also boch getangt fein? Ich glaubte, biefer Gebrauch mare endlich abgeschafft, und gewiß ist dies Dorf bas einzige weit und breit, wo er noch manchmal geubt wird! Ich ehre bas Alte, aber Alles, was so heißt, ist boch nicht ehrwurdig und taug= lich! Indeffen mogt Ihr einmal zusehen, Kinder, bamit Ihr spåter noch bavon fagen konnt; benn hoffentlich wird bas Tangen auf Leichenbegang= nissen endlich boch verschwinden!«

Wir huschten sogleich hinaus, wo auf ber Flur und ber Treppe, bie nach oben führte, bie Menge sich zu einem Zuge ordnete und paarte,

benn ungepaart durfte Niemand hinaufgeben. Ich nahm baher Unna bei ber Sand und ftellte mich in die Reihe, welche fich, von den Musikanten angeführt, in Bewegung fette. Man spielte einen elendiglichen Trauermarsch, zog nach seinem Takte breimal auf bem Boben herum, ber gum Zanzfaal umgewandelt war, und stellte fich bann in einen großen Rreis. hierauf traten fieben Paare in die Mitte und fuhrten einen schwerfälligen alten Tanz auf von sieben Figuren mit schwierigen Sprungen, Aniefallen und Berschlin= gungen, wozu schallend in die Bande geklatscht Nachdem dies Schauspiel feine gehörige murde. Beit gebauert hatte, erschien ber Wirth, ging einmal durch die Reihen, bankte ben Gaften fur ihre Theilnahme an seinem Leid und flufterte hier und dort einem jungen Burschen, daß es Alle sahen, in die Ohren, er mochte sich die Trauer nicht allzusehr zu Berzen geben und ihn in seinem Schmerze jett nur allein und einsam laffen, er empfohle ihm vielmehr, fich nun wieder bes Lebens zu freuen. Sierauf schritt er wieder gesenkten Sauptes von bannen und flieg bie Treppe binunter, als ob es bireft in ben Tartarus ginge. Die Mufik aber ging plotlich in einen luftigen Sopfer über, die Melteren zogen sich zuruck und die Jugend braufte jauchzend und stampfend über ben drohnenden Boden hin. Unna und ich fanden, noch immer Sand in Sand, verwundert an einem Fenfter und schauten bem bamonischen Wirbel zu. Auf ber Strafe faben wir die ubrige Jugend des Dorfes dem Geigen= klange nachziehen; die Madchen stellten sich vor die Sausthur, wurden von den Knaben berauf= geholt, und wenn fie einen Tang gethan, hatten fie das Recht erworben, aus den Kenstern die Burfchen, die noch unten waren, heraufzurufen. Es wurde Wein gebracht und in allerhand Dach= winkeln fleine Erinkståtten hergestellt, und bald verschmolz Alles in Einen rauschenden und toben= den Wirbel der Luft, welche fich in ihrem garm um fo fonberbarer ausnahm, als es Werktag war und das Dorf ringsherum in gewöhnlicher ftiller Arbeit begriffen.

Nachbem wir lange Zeit zugeschaut, fort= gegangen und wieder gekommen waren, sagte Unna erröthend, sie möchte einmal probiren, ob sie in der großen Menge tanzen könne. Dieses kam mir sehr gelegen und wir drehten uns im selben Augenblicke in den Kreisen eines Walzers dahin. Von nun an tanzten wir mehrere Stunden ununterbrochen, ohne müde zu werden, die Welt und uns selbst vergessend. Wenn die Mussik eine Pause machte, so standen wir nicht still, sondern seizen unsern Weg durch die Menge fort in raschem Schritte und singen mit dem ersten Tone wieder zu tanzen an, wir mochten gerade gehen, wo es war.

Mit bem ersten Tone ber Abendglocke aber stand auf einmal der Tanz still mitten in einem Walzer, die Paare ließen ihre Hånde fahren, die Dirnen wanden sich aus den Armen der Tänzer, und Alles eilte, sich ehrbar begrüßend, die Treppe hinunter, setzte sich noch einmal hin, um Kassee mit Kuchen zu genießen und dann ruhig nach Hause zu gehen. Anna stand, mit glühendem Gesichte, noch immer in meinem Arme und ich schaute verblüsst umher. Sie lächelte und zog mich sort; wir fanden ihren Bater nicht mehr im

Saufe und gingen meg, ihn beim Dheim aufzu= fuchen. Es war Dammerung braußen und die allerschönste Nacht brach an. Als wir auf ben Rirchhof tamen, lag bas frifche Grab einfam und schweigend, vom aufgehenden goldfarbenen Monde bestreift. Wir standen vor dem braunen, nach feuchter Erbe buftenben Sugel und hielten uns umfangen, zwei Rachtfalter flatterten burch bie Bufche, die vielen Bluthen gaben einen mach= tigen Duft und Unna athmete erst jest schnell und ftark. Wir gingen zwischen ben Grabern umber, fur basjenige ber Großmutter einen Strauß zu sammeln, und geriethen babei, im tiefen thauigen Grase mandelnd, in die verworrenen Schatten ber uppigen Grabgestrauche. Da und bort blinkte eine matte golbene Schrift aus bem Dunkel ober leuchtete ein Busch weißer Rofen wie Schnee hervor, Unna brach, ba hier von abgegranztem Eigenthume nicht bie Rebe mar, ihr aufgeschurztes schwarzes Kleid gang voll wei= Ber und rother Rofen, und als fie, bamit belaben und beibe Bande beschäftigt, mit bem Ropfchen fich in ben Zweigen eines bichten bunklen Sol=

lunderstrauches sing, ich sie befreien wollte und wir beide so in der stark dustenden Finsterniß standen, da slüsterte sie, sie mochte mir jetzt etwas sagen, aber ich müßte sie nicht auslachen und es verschweigen. Ich fragte: Was? und sie sagte, sie wolle mir jetzt den Kuß geben, den sie mir von jenem Abend her schuldig sei. Ich hatte mich schon zu ihr geneigt und wir küsten und zwei oder drei Mal, aber höchst ungeschickt, wir schämten uns, eilten zum Grabe, Anna warf die Blumenlast darauf hin, wir sielen und um den Hals und küsten und eine Viertelstunde lang unausschielt, zuletzt ganz vollendet und schulzgerecht.

## Biertes Ravitel.

Mis Unna mit ihrem Bater noch fpåt fich verabschiedete, war ich in dem Augenblicke nicht zugegen und fie konnte mir baher nicht Abieu fagen. Obgleich ich schmerzlich betroffen war, als ich sie nicht mehr zugegen fant, überwog boch mein junges Seelengluck; auf meiner Rammer lag ich noch eine volle Stunde unter bem Fen= fter und fah die Geftirne ihren fernen Bang thun, und bie Bellen unter mir trugen bas Monden= filber auf ihren flaren Schultern haftig und kichernd zu Thal, als ob sie es gestohlen hatten, warfen hier und ba einige Schimmerftucke an's Ufer, als ob sie ihnen zu schwer wurden, und fangen fort und fort ihr muthwilliges Banderlied. Auf meinem Munde lag es unsichtbar, aber fuß und warm und boch frisch und thaukuhl.

II. 10

Mis ich schlafen ging, spufte und rauschte es die ganze Nacht auf meinen Lippen, burch Traum und Bachen, welche oft und heftig wechselten; ich fank von Traum zu Traum, farbig und bligend, bunkel und schwul, bann wieder sich erhellend aus dunkelblauer Finsterniß zu blumen= durchwogter Klarheit, ich traumte nie von Unna, aber ich fußte Baumblatter, Blumen und die lautere Luft und wurde überall wieder gefüßt, fremde Frauen gingen über ben Rirchhof und wateten durch den Fluß mit filberglanzenden Fu-Ben, bie eine trug Unna's fcmarges Gemand, bie andere ihr blaues, die britte ihr grunes mit ben rothen Blumchen, Die vierte ihre Salstraufe, und wenn mich bies angstigte und ich ihnen nachlief und baruber erwachte, mar es, als ob bie wirkliche Unna von meinem Lager foeben und leibhaftig megschliche, bag ich verwirrt und betaubt auffuhr und fie laut beim Namen rief, bis mich bie ftille Glangnacht, welche getreulich im Thale lag, ju mir felbft brachte und in neue Eraume bullte.

So ging es in ben hellen Morgen hinein und

beim Erwachen war ich wie von einem heißen Quell der Glückseligkeit durchtränkt und berauscht. Die Nacht in meinem Bewußtsein war wie ein großes schönes Ereigniß und alle ihre verwirrten Träume ließen den Eindruck der schönsten Wirklichkeit zurück, ich war wie ein neuer Mensch, reicher an Wissen und Erfahrung als gestern, und doch wußte ich Nichts und hätte es in keine Worte fassen können.

Ich ging noch immer trunken und träumend unter meine Verwandten und fand in der Wohnstilbe den benachbarten Müller vor, welcher mit einem leichten Fuhrwerke meiner harrte, um mich mit nach der Stadt zu nehmen. Meine Rückkehr war nämlich, seit einiger Zeit bestimmt, an die Geschäftsreise dieses Mannes geknüpft und zusfällig verabredet worden, da das Fahren mit ihm einige Bequemlichkeit bot. Ich fragte nach dieser ohnehin nicht viel, der Müller erschien zudem unserwartet und früher als man geglaubt, mein Oheim und seine Sippschaft forderten mich auf, ihn fahren zu lassen und zu bleiben, in meinem Herzen schrie es nach Unna und nach dem stillen

See — aber ich versicherte ernsthaft, daß meine Berhaltnisse geboten, diese Gelegenheit zu benutzen, frühstückte eilig, nahm einige meiner Sachen zusammen und von den verblüssten und fast unwilligen Berwandten Abschied und setzte mich mit dem Müller auf das Bägelchen, welches ohne Aufenthalt zum Dorfe hinaus und bald auf der staubigen Landstraße dahinrollte. Dies Alles that ich halb unbewußt in der Berwirrung, zum Theil, weil ich wähnte, man würde mir auf der Stelle ansehen, daß ich wegen Anna bliebe und daß ich sie wirklich liebe, und endlich auch aus unerklärlicher Laune.

Sobald ich hundert Schritte vom Dorfe entfernt war, reute mich meine Abreise, ich ware
gern vom Wagen gesprungen, und brehte ben
Kopf immerwährend zuruck nach den Höhen,
welche um den See lagen, und schaute sie an,
ohne zu gewahren, wie sie unter meinen Augen
blau und klein wurden und hinter meinem Rucken
das Hochgebirge aus größern und tiefern Seeen
emporstieg.

Ich konnte mich in ben ersten Tagen meiner

Rudtehr kaum zurechtfinden. Im Ungefichte ber großartigen und schonen ganbschaft, welche bie Stadt umgiebt, schwebte mir nur die verlaffene Gegend wie ein Paradies vor und ich fühlte erft jest jeden Reiz ihrer einfachen und anspruchlosen, aber fo ruhigen und lieblichen Bestandtheile. Wenn ich auf der hochsten Sohe über unserer Stadt in bas Land hinaus fah, fo mar mir ber fleine versteckte Strich blauen Fernegebietes, wo bas Dorf und nicht weit bavon bes Schulmeisters See zu vermuthen maren, die schonfte Stelle des Gesichtskreises, die Luft wehte reiner und glucklicher von bort ber, ber mir unsichtbare Aufenthalt Unna's in jener entlegenen blaulichen Dammerung wirkte magnetisch über alles bazwischen liegende gand ber; ja wenn ich, in ber Tiefe gehend, jenen gludlichen Sorizont nicht fah, fo suchte und fuhlte ich boch die himmelsgegend und fah mit Beimweh und Sehnsucht bas borthin gehende Stud Simmel von naberen Bergen begrangt.

Indeffen erneuerte sich bie Frage über meine Berufswahl und machte sich taglich bringenber

geltend, ba man mich nicht långer halb mußig und planlos seben konnte. Ich mar einmal an ben Thuren bes Kabrifgebaudes vorbeigestrichen, wo ber eine Gonner haufte. Ein häßlicher Bitriolgeruch brang mir in die Rafe und bleiche Kinder arbeiteten innerhalb und lachten mit roben Grimaffen bervor. Ich verwarf unbedingt bie Soffnungen, die fich hier barboten, und jog es vor, lieber gang von folden halbkunftlerifchen Unspruchen fern zu bleiben und mich bem Schrei= berthume entschieden in die Urme zu werfen, wenn einmal entsagt werden muffe, und ich gab mich biefem Bedanken schon gebulbig bin. Denn nicht die minbeste Aussicht that sich auf, bei irgend einem guten Kunftler untergebracht zu merben.

Da gewahrte ich eines Tages, wie eine Menge ber gebilbeten Leute ber Stadt in einem öffentlichen Gebäube aus = und eingingen. Ich erkundigte mich nach ber Ursache und erfuhr, daß in dem Hause eine Kunstausstellung stattsinde, welche, von einem Vereine mehrerer größerer Schweizerstädte veranlaßt, in diesen bereits ihre

Runde gemacht und nun noch durch die kleineren Stabte girkulire, um auch hier ber Runft mehr Freunde zu gewinnen. Da ich fah, bag nur fein gekleidete Leute bineingingen, lief ich nach Saufe, putte mich ebenfalls möglichst heraus, als ob es in die Rirche ginge, und wagte mich alsbald in die gebeimnisvollen Raume. Ich trat in einen hellen Saal, in welchem es von allen Banben und von großen Geftellen in frischen Farben und Gold erglangte. Der erfte Gindruck war gang traumhaft, große klare Landschaften tauchten von allen Seiten, ohne bag ich fie vorerft einzeln befah, auf und schwammen vor meinen Bliden mit zauberhaften guften und Baumwipfeln, Abendrothen brannten, Rinderfopfe, liebliche Stubien, auckten bazwischen hervor und Alles ent= schwand wieder vor neuen Gebilden, so daß ich mich ernstlich umsehen mußte, wo benn biefer herrliche Lindenhain oder jenes machtige Gebirge hingekommen seien, die ich im Augenblicke noch ju feben geglaubt? Dazu verbreiteten bie frifchen Firniffe ber Bilber einen fonntaglichen Duft, ber mir angenehmer bunfte, als ber Beihrauch einer katholischen Rirche, obschon ich biefen fehr gern roch.

Es ward mir kaum moglich, endlich vor einem Werke stillzustehen, und als dies geschah, ba veraak ich mich vor demfelben und kam nicht mehr weg. Einige große Bilber ber Genfer Schule, machtige Baum = und Wolfenmaffen in mir un= begreiflichem Schmelze gemalt, maren bie Bierben ber Ausstellung, eine Menge Genrebildchen und Aguarellen reigten bagwischen als leichtes Planklervolk, und ein paar Siftorien und Beiligenscheine murben falt bewundert. Aber immer kehrte ich zu jenen großen Landschaften zuruck, verfolgte ben Sonnenschein, welcher burch Gras und Laub fpielte, und pragte mir voll inniger Sympathie die schonen Wolfenbilber ein, welche von Gludlichen mit leichter und fpielender Sand bingethurmt schienen.

Ich stak, so lange es bauerte, ben ganzen Kag in dem wonniglichen Saale, wo es fein und anständig herging, die Leute sich höslich begrüßten und vor den glanzenden Rahmen mit zierlichen Worten sich besprachen. Nach Hause

gekommen, saß ich nachdenklich umher und besklagte fortwährend mein Schicksal, daß ich auf das Malen verzichten musse, daß es meiner Mutzter durch's Herz ging und sie nochmals eine Rundschau anstellte mit dem Vorsahe, mir meinen Willen zu thun, mochte es gehen, wie es wolle.

So trieb sie endlich einen Mann auf bie Beine, welcher in einem alten Frauenflofterlein vor ber Stadt, wenig beachtet, einen wunderlichen Runftsput trieb. Er war ein Maler, Rupfer= ftecher, Lithograph und Drucker in Giner Person, indem er, in einer verschollenen Manier, vielbesuchte Schweizerlandschaften zeichnete, Dieselben in Rupfer fratte, abbruckte und von einigen jungen Leuten mit Karben übergieben ließ. Diefe Blatter versandte er in alle Welt und führte einen bankbaren Sandel damit. Dazu machte er, was ihm unter die Kinger kam, sonst noch, risfirte Portraits, fertigte Etiquetten und Bifiten= karten, Taufscheine mit Taufstein und Pathen und Grabschriften mit Trauerweiden und weinen= ben Genien; wenn bazwischen ein Unkundiger

gekommen ware und ihm gefagt hatte: Ronnt. ihr mir ein Bild malen, fo fcon es zu haben ift, das unter Kennern zehntaufend Thaler werth ist? Ich mochte ein Solches! so wurde er die Bestellung unbebenklich angenommen und fich, nachbem die Balfte bes Preises jum Boraus bezahlt, unverweilt an die Arbeit gemacht haben. Bei biefem Treiben unterstubte ihn ein tapferes Sauflein Gerechter, und ber Schauplat ihrer Thaten war das ehemalige Refektorium ber frommen Klofterfrauen. Deffen beibe Langfeiten maren jede mit einem halben Dubend hoher Kenster versehen mit runden Scheibchen, welche wohl Licht ein=, aber bei ihrer wellenformigen Dber= flache keinen Blick hinausließen, was auf ben Fleiß der hier waltenden Kunstschule wohlthätigen Einfluß ubte. Jedes diefer Kenster mar mit einem Runftbefliffenen befett, welcher, bem Sintermanne ben Rucken zukehrend, bem Borber= manne in's Benick fab. Das Saupttreffen biefer Urmee bildeten vier bis fechs junge Leute, theils Anaben, welche die Schweizerlandschaften blubend kolorirten; bann kam ein kranklicher, huftender

Buriche, ber mit Barg und Scheibewasser auf fleinen Rupferplatten herumschmierte und bedenkliche Locher hineinfressen ließ, auch wohl mit ber Radirnadel dazwischen stach und der Rupferstecher genannt wurde. Muf diefen folgte ber Lithograph, ein froher und unbefangener Geift, ber verhaltnigmäßig bas weiteste Bebiet umfaßte, nachst bem Meister, ba er stets gewärtig und bereit sein mußte, bas Bilbnif eines Staatsmannes ober eine Beinkarte, ben Plan einer Dreschmaschine, wie bas Titelblatt fur eine Erbauungsschrift junger Tochter auf ben Stein zu bringen mit Rreibe, Feber, gravirt ober getuscht. Im Bintergrunde bes Refektoriums arbeiteten mit breiten Bewegungen zwei schwarzliche Gesellen, der Rupfer = und ber Steindruckergehulfe, Jeder an feiner Preffe, indem fie die Werke obiger Runft= ler auf feuchtes Papier abzogen. Endlich, im Ruden ber gangen Schaar und Alle überfehend, faß ber Meister, Berr Kunstmaler und Runft= håndler Sabersaat, Besitzer einer Rupfer= und Steindruckerei und fich allen entsprechenden Auftragen empfehlend, an seinem Tische mit ben feinsten und schwierigsten Aufgaben, meistens jedoch mit seinem Buche, Briefschreiben und bem Berpaden ber fertigen Sachen beschäftigt.

Es herrschte ein ftreng ausgeschiedener Geift in den Unspruchen und Soffnungen des Refektoriums. Der Rupferstecher und ber Lithograph maren fertige Leute, Die felbständig in Die Welt schauten, bei Meifter Saberfaat um einen Gulben taglich ihre acht Stunden arbeiteten und fich weiter weder um ihn mas bekummerten, noch große Soffnungen nahrten. Mit ben jungen Koloristen hingegen verhielt es sich anders. Diese luftigen Beifter gingen mit wirklichen, leichten und burchsichtigen Farben um, fie handhabten ben Pinfel in Blau, Roth und Gelb, und bas um fo frohlicher, als sie fich um Zeichnung und Unordnung Nichts zu bekummern hatten und mit ihrem buntfluffigen Elemente vornehm uber bie buftern Schwarzkunfte bes Rupferftechers wegeilen burften. Sie waren bie eigentlichen Maler in ber Bersammlung, ihnen ftand noch bas Leben offen, und Jeder hoffte, wenn er nur erst aus biesem Fegefeuer bes Meisters Sabersaat entron-

nen, noch ein großer Kunftler zu werden. In biefer Gruppe erbte fich burch alle Generationen, welche schon im Dienste bes Meisters burch bas Refektorium geschwunden, die große Runftlertrabition von Sammtrod und Bart fort; aber nur felten erreichte Einer bies Biel, indem immer ber Klua vorher ermudete und die Mehrzahl der Betauschten nach ihrem Austritte noch ein gutes Sandwerk erlernte. Es waren immer Sohne blutarmer Leute, welche, in ber Wahl eines Un= terkommens verlegen, von bem rubrigen Manne in sein Refektorium gelockt wurden unter ber Musficht, eine Urt Maler und Berren zu werben, bie ihr Auskommen finden und immer noch etwas über den Schneider und Schufter stehen wurden. Da sie gewohnlich feine Gelber beibringen konn= ten, so mußten sie sich verbindlich machen, ben Unterricht in der "Malerkunst" abzuverdienen und vier Sahre fur ben Meister zu arbeiten. Er rich= tete fie bann vom erften Tage an zum Farben seiner Landschaften ab und brachte fie, ungeachtet ihrer ganzlichen Unberufenheit, burch Strenge fo weit, daß sie ihre Arbeit bald reinlich und klar

und nach ben überlieferten Gebräuchen verrichteten. Nebenbei durften fie, wenn fie wollten, an Feier= tagen ein verkommenes ober zweckloses Blatt nachzeichnen zur weiteren Ausbilbung, und fie wahlten meistens solche Gegenstande, welche Nichts zu lernen barboten, aber fur ben Augenblick am meisten Effett machten, und bie ihnen ber Deifter forrigirte, wenn er nicht allzu beschäftigt war. Er fah es aber nicht einmal gern, wenn fie biefen Privatfleiß zu weit trieben; benn er hatte ichon einige Mal erfahren, bag Golche, welche Geschmack baran fanden und eine funft= lerische Aber in sich entbedten, beim Roloriren feiner Prospette unreinlich und verwirrt geworben. Sie mußten ftreng und anhaltend arbeiten und ftecten um fo mehr voll Poffen und Schwanke, bie fich in jedem freien Augenblicke Luft machten, und erst gegen bas vierte Jahr bin, wenn bie schönste Beit zur Erlernung von etwas Befferem verfloffen war, wurden fie gebeugt und gebruckt, von ben Eltern mit Borwurfen geplagt, baß fie immer noch von ihrem Brobe affen, und bachten ernstlich barauf, mahrend fie noch pinselten, bei guter Beit noch etwas Gintraglicheres zu ergreifen, und auch Solche, die wirklich aus einem inneren Untriebe gekommen waren und außergewohnliches Geschick bezeigten, fielen ohne Beiteres ab, ba fie in ihrer gangen Erfahrung gufallig nie ge= bort, bag man nur burch Entbehren, Dulben und Ausharren an's Biel gelange, und bagegen einzig wußten, baß man so balb als moglich Geld verdienen muffe. Die Jugendjahre von wohl Dreifigen folder Anaben und Junglinge batte Sabersaat ichon in blauen Sonntagsbim= meln und grasgrunen Baumen auf fein Papier gehaucht, und ber huftelnde Rupferstecher war fein infernalischer Belfershelfer, indem er mit feinem Scheibemaffer bie schwarze Unterlage bazu atte, wobei bie melancholischen Drucker, an bas fnar= rende Rad gefesselt, füglich eine Urt gebruckter Unterteufel porftellten, nimmermube Damonen, die unter der Balze ihrer Pressen die zu bemalen= ben Blatter unerschopflich, endlos hervorzogen. So begriff er vollståndig bas Wesen heutiger Induftrie, beren Erzeugniffe um fo merthvoller und begehrenswerther zu fein scheinen fur bie Råufer, je mehr schlau entwendetes Kinderleben darin aufgegangen ist. Es saßen im Resektorium zehnjährige Aesschen in Höschen und Jäcken, die ihnen zu kurz waren, und ließen ihre Kinger ruhlos tanzen, in strengster Neinlichkeit die leichteren Anlagen bereitend; die Unglücklichen waren in dies Paradies gerathen, weil sie zu Hause allzu emsig die Titelblätter und Vignetten ihrer Testamente illuminirt und so ihre Eltern irre und die Ausmerksamkeit des Herrn Habersaat auf sich geleitet hatten. Er machte auch ganz ordentliche Geschäfte, und galt daher für einen Mann, bei dem sich was lernen ließe, wenn man nur wolle.

Von irgend einer Seite her war meiner Mutter angerathen worden, sich mit ihm zu besprechen und sein Geschäft einmal anzusehen, da es wenigstens für den Anfang eine Zuslucht zu weiterem Vorschreiten bote, zumal man mit ihm übereinkäme, daß er mich nicht zu seinem Nutzen verwende, sondern gegen genügende Entschädigung nach seinem besten Wissen unterrichte. Er zeigte sich gern bereit und erfreut, einen jungen Menschen einmal als eigentlichen Künstler heranzu-

bilden, und belobte meine Mutter bochlich fur ihren kundgegebenen Entschluß, die nothigen Summen hieran wenden zu wollen; benn jest schien ihr ber Zeitpunkt gekommen zu fein, wo bie Frucht ihrer unablaffigen Sparfamkeit geopfert und auf ben Altar meiner Bestimmung mit voller Sand gelegt werben muffe. Es ward alfo ein Contraft geschlossen auf zwei Sahre, welche ich gegen regelmåßige Quartalzahlungen bes Honorars im Refektorium zubringen follte unter ben zweckbienlich= ften Uebungen. Nach gegenseitiger Unterschreibung besselben verfügte ich mich eines Montags Mor= gen in bas alte Rlofter und trug meine fammt= lichen bisherigen Bersuche und Arbeiten in bunter Mischung bei mir, um sie auf Berlangen bes neuen Meisters vorzuzeigen. Er bezeugte, indem meine wunderlichen Blatter herumgingen, nach= träglich seine Zufriedenheit mit meinem Gifer und meinen Absichten, und stellte mich bem Personale, bas fich erhoben hatte und neugierig herumstand, als einen mahren Bestrebten vor, wie er beschaf= fen fein muffe ichon vor bem Gintritte in eine Runsthalle. Sobann erklarte er, bag es ihm II. 11

recht zum Vergnügen gereichen werbe, einmal eine ordentliche Schule an einem Schüler durch= zuführen, und sprach seine Erwartungen hinsicht= lich meines Fleißes und meiner Ausbauer feier-lich aus.

-Einer ber Koloriften mußte nun feinen Plat am Fenfter raumen und fich neben einen anbern seten, indessen ich bort eingerichtet wurde, und hierauf, als ich erwartungsvoll ber Dinge, bie ba kommen follten, vor bem leeren Tifche ftand, brachte Berr Sabersaat eine landschaftliche Borlage aus feinen Mappen hervor, ben Umrig eines einfachen Motives aus einem lithographirten Werke, wie ich es schon in den Schulen vielfach gefehen hatte. Dies Blatt follte ich vorerst aufmerksam und streng kopiren. Doch bevor ich mich hinsette, schickte mich ber Meister wieber fort, Papier und Bleistift zu holen, an welche ich nicht gedacht, ba ich uberhaupt feinen Begriff von bem erften Beginnen gehabt hatte. Er beschrieb mir bas Nothige, und ba ich kein Geld bei mir trug, mußte ich erft ben weiten Beg nach Saufe machen und bann in einen gaben gehen, um es gut und neu einzukaufen, und als ich wieder hinkam, war es eine halbe Stunde vor Mittag. Dieses Alles, daß man mir für diesen Anfang nicht einmal ein Blatt Papier und einen Stift gab, sondern fortschickte, welche zu holen, ferner das Herumschlendern in den Straßen, das Geldsordern bei der Mutter und endlich das Beginnen kurz vor der Stunde, wo Alles zum Essen auseinander ging, erschien mir so nüchtern und kleinlich und im Gegensaße zu dem Treiben, das ich mir dunkel in einer Künstlersbehausung vorgestellt hatte, daß es mir das Herz beengte.

Sedoch ward es balb von diesem Eindrucke abgezogen, als die unscheinbaren Aufgaben, die mir gestellt wurden, mir mehr zu thun gaben, als ich mir anfänglich eingebildet; denn Haberssaat sah vor Allem darauf, daß jeder Zug, den ich machte, genau die gleiche Größe des Vorbilzbes maß und das Ganze weder größer noch kleisner erschien. Nun kamen aber meine Nachbilzbungen immer größer heraus, als das Original, obgleich in richtigem Verhältnisse, und der Meis

ster nahm hieran Gelegenheit, seine Genauigkeit und Strenge zu üben, die Schwierigkeit der Kunst zu entwickeln und mich behaglich fühlen zu lassen, daß es doch nicht so rasch ginge, als ich wohl geglaubt hatte.

Doch fand ich mich wohl und geborgen an meinem Tische (bie Abwesenheit von Staffeleien, die ich mir als besondere Zierbe einer Werkstatt gebacht, empfand ich freilich) und arbeitete mich tapfer burch biefe kleinlichen Unfange hindurch. Ich fopirte getreulich bie landlichen Schweinställe, Holzschuppen und berlei Dinge, aus welchen, in Berbindungen mit allerlei magerem Strauchwert, meine Borbilber bestanden, und bie mir um so mubfeliger wurden, je verachtlicher sie meinen Mugen erschienen. Denn mit bem Gintritte in ben Saal bes Meifters hatte fich mit ber Pflicht und bem Gehorsame zugleich ber Schein ber Nuchternheit und Leerhoit über biese Dinge ergoffen fur meinen ungebundenen und willkurlichen Beift. Much kam es mir fremb vor, ben gangen Tag, an meinen Plat gebunden, über meinem Papiere zu figen, zumal man nicht im Bimmer umhergehen und unaufgefordert nicht sprechen durfte. Nur der Aupferstecher und der Lithograph führten einen bescheidenen Berkehr mit sich und den betreffenden Druckergesellen und richteten das Wort auch an den Meister, wenn es ihnen gutzbünkte, ein bischen zu plaudern. Dieser aber, wenn er guter Laune war, erzählte allerlei Geschichten und geläufige Kunstsagen, auch Schwänke auß seinem früheren Leben und Züge von der Herrlichkeit der Maler. Sowie er aber bemerkte, daß Einer zu eifrig aufhorchte und die Arbeit darüber vergaß, brach er ab und beobachtete eine geraume Zeit weise Zurückhaltung.

Ich genoß das Vorrecht, meine Vorlagen felbst hervorzuholen, und verweilte dabei immer längere Zeit, die vorhandenen Schätze durchzusgehen. Sie bestanden aus einer großen Menge zufällig zusammengeraffter Gegenstände, aus gusten alten Kupferstichen, einzelnen Fetzen und Blättern ohne Bedeutung, wie sie die Zeit anshäuft, Zeichnungen von einer gewissen Routine, ohne Naturwahrheit und einem unendlichen übrisgen Mischmasch. Was mich zunächst betraf,

waren einige Befte frangofischer gandschaftsftudien, mit Elegang und Bravour auf Stein gezeichnet, welche mir fur bas eigentliche Studium in Musficht gestellt maren. Sandzeichnungen nach ber Natur, Blatter, die um ihrer felbft willen ba waren und benen man angefehen hatte, baf fie freie Luft und Sonne getrunken, fanden fich nicht ein einziges Stud vor, benn ber Meifter hatte feine Runft und feinen Schlendrian innerhalb vier Banben erworben, und begab fich nur bin= aus, um so schnell als moglich eine gangbare Unficht zu entwerfen, wobei alle feine Baume Einen neutralen Typus erhielten, und Erde, Beg und Steine mit ben gleichen Zuschen und Charakteren gebildet murben, bag fie alle aus bem namlichen Stoffe zu bestehen schienen. Indessen zeigten biefe Arbeiten alle ein fertiges Gefchick in Betreff ber Rlarheit und Sauberkeit ber Tinten; bieselben waren nicht mahr und bestanden aus fogenannten Phantasiefarben, welche in ber Natur nicht anzutreffen waren, wenigstens nicht an ber Stelle, wo fie gerabe angewendet erschienen; allein fie fpielten glanzend und ansprechend ineinander

fur ben unkundigen Befchauer. Diefe gewandte, obschon falsche Technik mar bas eigentliche Wisfen meines Meifters, und er legte alles Gewicht feines Unterrichtes auf biefen Punkt. Da er, wahrend meiner Uebungen mit Stift, Rreibe und Keber, über ben 3weck berfelben, als da find bie Eigenthumlichkeiten in ben Ausladungen, Silhouetten und Laubmaffen ber Baume, sowie ihrer Charaftere, ber Rinden und Mefte, nicht viel zu fagen wußte, fo veranlagte er mich balb, die lithographirten Pariser Blatter, welche große effektvolle Baumgruppen enthielten, in Tusche, Sepia und bergleichen zu fopiren. Da biefe Sachen nicht fehr grundlich und gut gezeichnet, bingegen in Zon und Haltung außerst flar und fraftig maren, mobei Vieles ber vollenbeten Tech= nit bes Steinbruckes zugefchrieben werben fonnte, fo boten fie meinem Borgefetten gunftige Belegenheit, feine Erfahrung und Strenge binficht= lich burchsichtiger und reiner Tone und Salbtone an ben Mann zu bringen.

Unfånglich hielt er mich eine Weile in respektirlicher Abhängigkeit, indem ich den Unterschied

zwischen einem transparenten fcharfen und einem rußigen stumpfen Vortrage nicht recht begriff und mehr auf Form und Charafter fah; boch endlich, burch das fortwahrende Pinfeln, gerieth ich binter bas Beheimniß, und nun fertigte ich in einem firen Jargon eine Menge brillanter Tufchzeich= nungen an, ein Blatt um's andere. Schon fah ich nur auf die Bahl bes Gemachten und hatte meine Freude an ber anschwellenden Mappe, kaum daß bei meiner Wahl bie wirkungsvollsten und auffallenbsten Begenftande mir noch eine weitere Theilnahme abgewannen. So war, noch ehe ber erfte Winter gang ju Ende, ichon meines Lehrers ganzer Vorrath an Vorlagen von mir burchgemacht, und zwar auf eine Beife, wie er es felbst ungefahr konnte; benn nachbem ich ein= mal die Sandgriffe und Mittel einer forgfaltigen und reinlichen Behandlung gemerkt, erftieg ich bald den Grad geläufiger Pinfelei, welchen der Meister felbst inne hatte, um so schneller, als ich in bem mahren Wefen und Verstandniß um fo mehr und ganglich zuruckblieb. Sabersaat mar besnahen schon nach bem erften halben Sahre in

einiger Berlegenheit, mas er mir vorlegen follte, ba er mich aus Sorge fur fich felbst nicht schon in seine ganze Runft einweihen mochte; benn er hatte nun nur noch feine gewandte Behand= lung ber Bafferfarben im Sinterhalte, welche, wie er sie verstand, ebenfalls feine Bererei mar. Beil Nachdenken und geistige Gewissenhaftigkeit im Refektorium nicht gekannt waren, fo bestand alles Konnen in bemfelben aus einer balb erworbenen leeren Meußerlichkeit. Doch fand ich felbst einen Ausweg, als ich erklarte, eine kleine Sammlung großer Rupferstiche mit meinem Zuschpinsel vornehmen zu wollen. Er befaß in berfelben etwa feche schone Blatter nach Claude Corrain von Salbenwang und Underen gestochen, zwei große Felsenlanbschaften mit Banbiten nach Salvator Rosa und einige bubsche Stiche nach Ruisbael und Waterloo. Diese Sachen kopirte ich ber Reihe nach in meiner geläufigen frechen Die Claube's und Rofa's geriethen nicht so ubel, ba fie, abgesehen bavon, bag fie selbst etwas konventionell gestochen waren, auch fonst mehr in symbolischen und breiten Formen

sich barstellten; die feinen und naturlichen Nieberlander hingegen zerarbeitete ich auf eine grauliche Beise, und Niemand sah diese Lasterhaftigkeit ein.

Doch legte sich burch biese Arbeit in mir ein Grund edlerer Unschauung, und die schonen und burchbachten Formen, bie ich vor mir hatte, hielten bem übrigen Treiben ein wohlthatiges Gegen= gewicht und ließen die Uhnung bes Befferen nie ganz in mir verloschen. Auf ber anderen Seite aber heftete fich an biefe gute Seite fogleich wieber ein Nachtheil, indem sich die alte voreilige Erfindungsluft regte und ich, burch bie einfache Große ber flaffischen Gegenstande verführt, zu Saufe anfing, felber bergleichen beroifche gand= schaftsbilder zu entwerfen und biefe Thatigkeit balb in ber eigentlichen Arbeitszeit bei bem Dei= fter fortfette, meine Entwurfe in anfpruchsvollem Format mit der eingelernten Pinfelvirtuosität ausführend. Berr Sabersaat hinderte mich in biefem Thun nicht, sondern fah es vielmehr gern, ba es ihn ber weiteren Sorge um zweckbienliche Borbilder enthob; er begleitete bie ungeheuerlichen

und unreifen Gebanken, welche ich zu Tage brachte, mit ansehnlichen Rebensarten von Romposition, historischer Landschaft u. bgl., und bas Mles brachte ein gelehrtes Element in Werkstatt, daß ich bald fur einen Teufelsburschen galt und auch bie luftigen Aussichten ber Bukunft, Reise nach Stalien, Rom, große Delbilder und Cartons, mas man mir Alles vormalte, ge= schmeichelt hinnahm. Doch überhob ich mich nicht in biefen Dingen, sondern lebte in Gintracht und Schelmerei mit meinen jungen Benoffen, und war oft froh, bas ewige Siben unterbrechen gu fonnen, indem ich ihnen, bie zugleich ber Sausfrau unterthanig waren, einen Saufen Brenn= holz unter Dach bringen ober ihre fammtlichen Betten auf daffelbe breiten und ausklopfen half. Ueberhaupt brangte fich bie Frau, eine gungen= fertige und ftreitbare Dame, mit Sauswesen und Familiengeschichten, Kind und Magd, häufig in das Refektorium und machte es zum Schauplate heißentbrannter Kampfe, in welche nicht felten bie ganze Mannschaft verwickelt wurde. Dann stand ber Mann an ber Spite einer ihm ergebe=

nen Gruppe ber Frau gegenüber, welche mit machtigem Gerausche vor ihrem Unbange aufstellte und nicht eber abzog, als bis fie Alles niebergesprochen batte, mas fich ihr entgegensette; manchmal befand fich auch bas Chepaar zufammen gegen bas ganze übrige Saus im Streite, oft auch begann ber Rupferstecher ober ber Litho= graph eine brobende Bewegung als Bafall, inbeffen bie gemeinen Sklavenemporungen ber Koloristen mit Macht niedergeschlagen wurden. Ich felbst kam mehr als ein Mal in gefahrliche Lage, indem mich die heftigen Scenen beluftigten und ich dies zu unvorsichtig fund gab, und z. B. einst eine folche theatralisch nachbildete und in bem halb verfallenen Kreuzgange bes Saufes mit ben jungen Malern zur Aufführung brachte. Denn obgleich ich um diese Zeit empfanglich und geneigt gewesen mare, ein feines und reinstreben= bes Leben zu führen, ba mahrend ber schonen Zage auf bem Lande ein ftarkes Uhnen in mir erwacht war, so sah ich mich boch, von aller mannlichen Stute und Leitung entblogt, an bas berbe Treiben bes Refektoriums gewiesen und machte allen Unfug getreulich und lebhaft mit, weil ich des Umganges und der Mittheilung bes durfte und am wenigsten mich auf weise Zurückschaltung und halbe Theilnahme verstand. Und es war wohl auch am besten so; indessen der innere, edlere Theil des Menschen unentwickelt blieb, übte sich wenigstens der äußere tüchtig in der Reibung mit Anderen, in Vertheidigung und Angriff, und streifte viel Unbeholsenheit und weichsliches Wesen ab; zugleich lernte ich meine Nebensmenschen und dadurch mich selbst besser kennen und bereicherte meine Erfahrung, sowie meine Einbildungskraft. Nur das gänzliche Stillestehen und die absolute Bewegungslosigkeit sind das eigentliche Schlimme und gleichen dem Tode.

Daß aber das Heulen mit den Wolfen mir nicht Schaden that, wie ich glaube, verhütete der freundliche Stern Anna, der immer in meiner Seele aufging, sobald ich in dem Hause meiner Mutter oder auf einsamen Gangen wieder allein war. An sie knupfte ich Alles, wessen ich über den Zag hinaus bedurfte, und sie war das stille Licht, welches das verdunkelte Herz jeden Abend

erleuchtete, wenn die rothe Sonne niederging, und in der erhellten Brust wurde mir dann immer auch unser gute Freund, der liebe Gott, sichtbar, der um diese Zeit mit erhöhter Klarheit begann, seine hochherrlichen und ewigen Rechte auch an mir geltend zu machen.

Ich hatte, nach Buchern herumfpurent, in ber Leibbibliothek unferer Stadt einen Roman bes Jean Paul in die Bande bekommen. In bemfelben schien mir ploglich Alles troftend und erfüllend entgegenzutreten, mas ich bisher gewollt und gesucht, ober unruhig und dunkel empfun= ben: gefühlerfulltes und icharf beobachtetes Rlein= leben und feine Spiegelung bes nachsten Menschenthums mit bem weiten Simmel bes geahn= ten Unendlichen und Ewigen barüber; heitere, muthwillige Schrankenlosigkeit und Beweglichkeit bes Geistes, die sich jeden Augenblick in tiefes Sinnen und Traumen ber Seele verwandelte; låchelndes Vertrautsein mit Noth und Wehmuth. baneben bas Ergreifen poetischer Seligkeit, welche mit goldener Fluth alle fleine Qual und Grube= lei hinwegspulte und mich in gludliche Bergeffen=

beit tauchen ließ; vor Allem aber bie Natur= schilderung an der Sand der entfesselten Phan= tafie, welche berauscht über die blühende Erde schweifte und mit ben Sternen fpielte, wie ein Rind mit Blumen, je toller, besto beffer! Diese Berrlichkeit machte mich ftuten, dies ichien mir bas Wahre und Rechte! Und inmitten ber Abendrothen und Regenbogen, der Lilienwalder und Sternensaaten, ber rauschenden und platschernben Gewitter, die ber aufgehenden Sonne bas Kinderantlig muschen, daß es einen Augen= blick fich weinend verzog und verdunkelte, um bann um so reiner und vergnügter zu ftrahlen, inmitten all' bes Feuerwerkes ber Sohe und Tiefe, in biefen faumlofen schillernben Beltmantel ge= bullt ber Unendliche, groß, aber voll Liebe, beilig, aber ein Gott bes Lachelns und bes Scherzes, furchtbar von Gewalt, doch fich schmiegend und bergend in eine Kinderbruft, hervorgudend aus einem Rindesauge, wie bas Ofterhaschen aus Blumen! Das war ein anderer Berr und Gon= ner, als der filbenftecherische Patron im Rate= dismus!

Fruber hattte ich bergleichen Etwas getraumt, bie Ohren hatten mir gelautet, nun ging mir ber Morgen auf in ben langen Winternachten, welche hindurch ich an brei mal zwolf Bande bes un= sterblichen Propheten las. Und als der Fruhling kam und die Rachte kurzer wurden, las ich von Neuem in ben fostlichen Morgen hinein und gewohnte mir baruber an, lange im Bette gu liegen und am bellen Zage, bie Bange auf bem geliebten Buche, ben Schlaf bes Berechten gu schlafen. Dazumal schloß ich einen neuen Bund mit Gott und feinem Jean Paul, welcher Bater= stelle an mir vertrat, und mag biefen bie man= belbare Welt in ihrer Berganglichkeit zu bem alten Gifen werfen, mag ich felbst bereinst noch meinen und glauben, mas es immer fei: ihn werde ich nie verleugnen, fo lange mein Berg nicht vertrocknet! Denn bieses ist ber Unterschied zwischen ihm und ben andern Selben und Koni= gen bes Beiftes! Bei biefen ift man vornehm gu Gafte und geht umber in reichem Saale, wohl bewirthet, doch immer als Gast, bei ihm aber liegt man an einem Bruderherzen! Bas kummert

uns da der wunderliche Bettlermantel seiner Kunst und Art, der uns Beide so narrisch umhult? Er theilt ihn mit uns, noch liebevoller als St. Martin, denn er giebt uns nicht ein abgeschnittenes Stuck, sondern zieht uns unter dem Ganzen an seine Brust, während Jene sich stolz in ihren Purpur hullen und im innersten Winkel ihres Herzens sprechen: Was willst Du von mir?

12

## Fünftes Rapitel.

Als der Frühling kam, welchen ich voll Un= gebulb erwartet hatte, begab ich mich in ben erften warmen Tagen in's Freie, ausgeruftet mit ber erworbenen Fertigkeit, um an bie Stelle ber papiernen Borbilber bie Natur felbft zu feben. Das sammtliche Refektorium sah voll Achtung und mit geheimem Neibe auf meine umffandlichen Buruftungen; benn es war bas erfte Mal, bag eines feiner Mitglieber bie Sache fo großartig betrieb, und bas Beichnen »nach ber Natur" war bisher ein munderbarer Mythus gemesen. Ich felbst ging nicht mehr mit ber unverschamten, aber aut meinenden Butraulichkeit des letten Sommers vor bie runden, forperlichen und fonnebeleuchteten Gegenstande ber Natur, fondern mit einer weit gefahrlicheren und felbstgefalligen Bor-

nirtheit. Denn was mir nicht klar war ober zu schwierig erschien, bas warf ich, mich selbst be= trugend, burcheinander und verhullte es mit mei= ner unfeligen Pinfelgewandtheit, ba ich, anstatt bescheiben mit bem Stifte anzufangen, sogleich mit ben angewohnten Tufchschalen, Bafferglas und Pinsel hinausging und bestrebt mar, gleich gange Blatter in allen vier Eden bilbartig angufullen. Die Baume waren noch unbelaubt und ich hatte baber Gelegenheit gefunden, einstweilen ben Bau ihrer Stamme, Aeste und 3weige, die Berschiedenheit und Unmuth im Berlaufe berfelben zu beobachten und mir einzupragen; ftatt beffen aber jog ich es vor, folche Begenftande ju wahlen, welche jett ichon ein Banges vorftellten, und gerieth beshalb an die schwierigsten und fur jett zwecklosesten Dinge. Ich ergriff entweder gange Aussichten mit Gee und Gebirgen, ober ging im Balbe ben Bergbachen nach, wo ich eine Menge kleiner und hubscher Bafferfalle fand, welche fich ansehnlich zwischen vier Striche einrahmen ließen. Das lebendige, geistige und garte Spiel bes Baffers im Fallen, Schaumen unb

eiligen Beiterfließen, feine Durchfichtigkeit und taufenbfaltige Wiberspiegelung ergobte mich, aber ich bannte es in die plumpen und renommistischen Formeln meiner lacherlichen Virtuofitat, daß Leben und Glanz verloren gingen, indeffen nicht meine Mittel, ja nicht einmal die Materialien hinreich= ten, das bewegliche Befen wiederzugeben. Leich= ter hatte ich bie mannigfaltigen und schonen Steine und Kelstrummer ber Bache, in reicher Unordnung uber einander geworfen, beherrichen fonnen, wenn nicht mein funftlerisches Gewissen verdunkelt gemesen mare. Wohl regte sich biefes oft mahnend, wenn ich perspektivische Feinheiten und Berfurzungen ber Steine, tropbem bag ich fie fah und fublte, überging und verhudelte, ftatt ben bedeutenben Linien nachzugehen, mit ber Selbstentschuldigung, bag es auf biefe ober jene Flache nicht ankomme und die zufällige Natur ja wohl auch so aussehen konnte, wie ich sie nachbildete; allein die gange Beife meines Arbei= tens ließ folche Bemiffensbiffe nicht zur Geltung kommen, und ber Meifter, wenn ich ihm meine Machwerke vorzeigte, war nicht barauf eingerichtet, der fehlenden Naturwahrheit nachzuspuren, die sich gerade in den vernachlässigten Zügen hatte zeigen sollen, sondern er beurtheilte die Sachen immer von seiner Stubenkunst aus.

Abgesehen von feinem Grundfate ber Reinlichkeit und Durchsichtigkeit bes Bortrages, hegte er, in Beziehung auf inneren Gehalt, nur noch eine einzige Tradition, welche er in feinem Geschäfte zwar nicht selbst anwandte, als zu lururibs und unpraktisch, die er aber mir zu überliefern fur angemeffen hielt, namlich bie bes Sonber= baren und Rrankhaften, was mit bem Poetischen ober Malerischen und Genialen verwechselt murbe. Er wies mich an, boble, zerriffene Beibenftrunke, verwitterte Baume und abenteuerliche Felsgefpen= fter aufzusuchen mit ben bunten Farben ber Faulnig und bes Berfalles, und pries mir folche Dinge als intereffante Gegenstande an. fagte mir febr zu, indem es meine Phantafie reizte, und ich begab mich eifrig auf die Jagd nach folden Erscheinungen. Doch die Natur bot fie mir nur fparlich, fich einer volleren Befund= beit erfreuend, als mit meinen Bunfchen vertraglich war, und was ich an unglucklichem Ge= wachse vorfand, das wurde meinen überreizten Augen balb zu blobe und harmlos, wie einem Trinter, ber nach immer ftarferem Schnapfe verlangt. Das blubende Leben in Berg und Balb fing baber an, mir gleichgultig zu werben im Einzelnen, und ich ftreifte vom Morgen bis jum Abend in ber Bildnig umber, ohne etwas gu thun, und überließ mich einem traumerischen Mußiggange. Ich ging immer schwer bepackt fruh binaus, marf mich an einer einfamen Stelle nieder und verzehrte zuerft die Egwaaren, fo mir die Mutter fur ben gangen Zag mitgegeben; alsbann las ich in einem mitgenommenen Buche, schaute in die Wellen ber plaubernben Bache, machte mit jedem Stein Bekanntschaft und wieberholte wohl gar langst vergessene kindische Spiele, wie wenn ich bieselben vor Sahren nicht gang ausgespielt hatte, indem ich allerlei Baffer= bauten aufführte, irrende Infeften verfolgte und schamhaft um mich fpahte, ob mich Niemand ba= bei belausche. Auch sah ich Tag fur Tag bas Bervordringen bes grunen jungen Laubes, und

beobachtete genau, wie ein und berfelbe Baum nach und nach voll und rund wurde und bie hervorkeimenden Pflanzen am Boden mit Blumen enbigten, beren Art ich neugierig erwartet hatte. Ich brang immer tiefer in bisher nicht gesehene Winkel und Grunde; fand ich eine recht abgelegene und geheimnifvolle Stelle, fo ließ ich mich bort nieber und fertigte rafch eine Beichnung eigener Erfindung an, um ein Produkt nach Saufe zu bringen. In berfelben haufte ich bie feltfamften Gebilde zufammen, die meine Phan= taffe hervorzutreiben vermochte, indem ich bie bisher mahrgenommenen Eigenthumlichkeiten ber Natur mit meiner erlangten Fertigkeit verschmolz und fo Dinge hervorbrachte, die ich Berrn Saberfaat als in ber Natur bestehend vorlegte und aus benen er nicht klug werden konnte. Er gratulirte mir zu meinen Entbedungen und fand feine Musfpruche uber meinen Gifer und mein Salent beffatigt, ba ich hiermit beweise, bag ich unverfennbar ein scharfes und gluckliches Auge fur bas Malerische hatte und Dinge auffande, an welchen taufend Undere vorübergingen. Diefe gutmuthige

Zauschung erweckte mir eine uble Luft, bergleichen fortzuseten und es formlich barauf anzulegen, ben guten Mann zu hintergeben. 3ch er= fand, irgendwo im Dunkel bes Balbes figend, immer tollere und muthwilligere Fragen Kelfen und Baumen, und freute mich im Boraus, baß fie mein Lehrer fur mahr und in nach= fter Umgegend vorhanden erachten murbe. Doch mag es mir zu einiger Entschuldigung gereichen, daß ich in alten Rupferblattern, 3. B. von Swane= feldt, die abenteuerlichsten Formationen als lobliche Meisterwerke vorgebildet sah und felbst ber guten Meinung lebte, biefes fei bas Bahre und immerhin eine gute Uebung. Denn ichon maren bie eblen und gefunden Formen Claude Lorrain's im flüchtigen Jugendgemuthe wieder unter bie Dberflache getreten. Bahrend ber Winterabenbe war im Refektorium etwas Figurenzeichnen getrieben worden, und ich hatte mir, indem ich eine Menge rabirter, bekleibeter Staffagefiguren fopirte, einige grobe Uebung und Renntniß im Entwerfen folder erworben. So erfand ich nun zu meinen munderlichen ganbschaftsftudien noch viel munderlichere Menschen, zerlumpte Rerle, welche ich gesehen zu haben vorgab, und welche bas gange Saus bes Lehrers oft unmäßig jum Lachen brachten. Es war ein nichtsnutiges und verrudtes Geschlecht, welches in Berbindung mit ber feltsamen Gegend eine Belt bilbete, bie nur in meinem Gehirne vorhanden war und endlich boch meinem Vorgesetzten verbächtig und argerlich murbe. Doch bemerkte er nicht viel hieruber, fondern ließ mich meine Wege geben, ba ihm einerseits bas frische junge Gemuth mangelte, um bem Gebankengange und ben Ranken meines Treibens nachzuspuren und mich barüber zu er= tappen und anderseits bie vollige Ueberlegenheit bes eigenen Wiffens. Diese beiben Bermogen bilben ja bas Beheimniß aller Erziehung: unverwischte lebendige Jugendlichkeit und Rindlichkeit, welche allein die Jugend kennt und burchbringt, und die fichere Ueberlegenheit ber Perfon in allen Fallen. Gines fann oft bas Undere gur Noth= durft ersetzen, wo aber beide fehlen, ba ift die Jugend eine verschloffene Muschel in ber Sand bes Lehrers, die er nur burch Bertrummerung

offnen kann. Beibe Eigenschaften gehen aber nur aus Einem und bemfelben letten Grunbe hervor: aus unbedingter Chrlichkeit, Reinheit und Unbefangenheit bes Bewußtseins.

Der Sommer war nun auf seine volle Hohe geschritten, als ich, die Zeit allgemeiner Erholung ersehend, meinem geheimen Berlangen nach der andern Heimath, dem entlegenen Dorslande, nachzab und mit meinen Siebensachen hinauszog. Die Mutter blieb wieder zurück in entsagender Unbeweglichkeit und Selbstbeschränkung, ungeachtet aller freundlichen Aussorberungen, die Bohnung doch ganz zu schließen und wieder einmal an den Orten ihrer Jugend sich zu ergehen. Ich aber sührte die umfangreichen Früchte meiner zwischenweiligen Thätigkeit mit mir, da ich mittelst derselben ein günstiges Aussehen zu erregen gedachte.

Die zahlreichen, fraftig geschwarzten Blatter verursachten im Hause meines Oheims allerdings einige Verwunderung, und im Allgemeinen sah man, mich nun wirklich für einen Maler haltend, bie Sache mit ziemlichem Respekt an; als jedoch

ber Dheim die Zeichnungen betrachtete, welche ich nach ber Natur gefertigt haben wollte (benn ich glaubte nun wie ein verstockter Lügner beinahe selbst baran und wußte überdies, ba ich die Dinge einmal unter freiem Himmel und immershin unter bem Einflusse ber Natur zuwege gesbracht, keine andere Bezeichnung bafür aufzussinden), da schüttelte er bedenklich den Kopf und wunderte sich, wo ich denn meine Augen gehabt hätte. In seinem realistischen Sinne, als tüchtiger Land und Forstmann, fand er trotz aller Unkunde in Kunstdingen den Fehler schnell und leicht heraus.

"Diese Baume," sagte er, "sehen ja einer dem andern ähnlich und alle zusammen gar keinem wirklichen! Diese Felsen und Steine konnten keinen Augenblick so auseinanderliegen, ohne zussammenzusallen! Hier ist ein Wasserfall, dessen Masse einen der größeren Fälle verkundet, die aber über kleinliche Bachsteine stürzt, als ob ein Regiment Soldaten über einen Span stolperte; hierzu wäre eine tüchtige Felswand ersorderlich, indessen nimmt es mich eigentlich Bunder, wo

zum Teufel in der Nahe der Stadt ein folcher Fall zu finden ist! Dann mochte ich auch wissen, was an solchen verfaulten Weidenstöden Zeichnens= werthes ist, da dunkte mich doch eine gesunde Eiche oder Buche erbaulicher u. f. f."

Die Frauensleute hingegen argerten fich uber meine Bagabunden, Reffelflicker und Fragengesichter, und begriffen nicht, warum ich im Kelde nicht lieber ein artiges vorübergehendes Landmadchen ober einen anftanbigen Ackersmann abgebildet habe, als mich fortwahrend mit folchen Unholden zu beschäftigen; die Sohne belachten meine ungeheuerlichen Berghohlen, die unmog= lichen und lacherlichen Brucken, die menfchen= ahnlichen Steinkopfe und Baumkruppel, und gaben jeder solchen Tollheit einen luftigen Namen, beffen Lacherlichkeit auf mich zu fallen schien. Ich ftand beschamt ba als ein Mensch, ber voll nar= rischer und eitler Dinge ift, und die mitgebrachte kunstliche Rrankhaftigkeit verkroch sich vor ber einfachen Gefundheit dieses Sauses und ber land= lichen Luft.

Gleich am ersten Tage nach meiner Unkunft

stellte mir ber Dheim, um mich wieder auf eine reale Bahn zu leiten, bie Mufgabe, feine Befigung, Baus, Garten und Baume, genau und bedachtig zu zeichnen und ein getreues Bild bavon zu ent= werfen. Er machte mich aufmerkfam auf alle Eigenthumlichkeiten und auf bas, mas er befon= bers hervorgehoben wunschte, und wenn feine Undeutungen auch eher bem Bedurfniffe eines ruftigen Befigers, als benjenigen eines Runftverståndigen entsprachen, so ward ich boch baburch genothigt, die Gegenstande wieder einmal genau anzusehen und in allen ihren eigenthum= lichen Oberflachen zu verfolgen. Die aller ein= fachsten Dinge am Saufe felbft, fogar die Biegel auf bem Dache, gaben mir nun wieder mehr zu schaffen, als ich je gedacht hatte, und veranlaßten mich, auch die umftehenden Baume in gleicher Weise gewissenhafter zu zeichnen; ich lernte bie aufrichtige Arbeit und Mube wieder kennen, und indem darüber eine Arbeit entstand, die mich in ihrer anspruchlosen Durchgeführtheit felbst unend= lich mehr befriedigte, als die marktschreierischen Produkte ber jungsten Beit, erwarb ich mir mit faurer Muhe ben Sinn bes Schlichten, aber Bahren.

Inzwischen erfreute ich mich bes Wieberfindens alles Deffen, was ich im letten Sahre hier verlaffen, beobachtete alle Beranberungen, welche etwa vorgefallen, und harrte im Stillen auf ben Augenblick, wo ich Unna wiedersehen ober wenig= ftens zuerft ihren Ramen boren murbe. Aber schon waren einige Tage verfloffen, ohne bag bie geringste Ermahnung fiel, und je langer bies an= bauerte, besto minder brachte ich bie Frage nach ihr hervor. Man schien sie vollig vergessen zu haben, fie ichien nie ba gemesen zu fein, und, was mich innerlich frankte, Niemand schien bie geringste Uhnung zu haben, bag ich irgend eine Beranlaffung ober ein Bedurfnig haben fonnte, von ihr zu horen. Wohl ging ich halbwegs über ben Berg, ober in ben Schatten bes Flugthales, allein jedesmal kehrte ich ploglich um aus uner= Flårlicher Furcht, ihr zu begegnen. Ich ging auf ben Kirchhof und ftand an bem Grabe ber Groß= mutter, welche nun ichon feit einem Sahre in ber Erde lag, aber die Luft war windstill vom Ge=

båchtnisse Unna's, die Grafer schienen nichts von ihr zu wissen, die Blumen flusterten nicht ihren Namen, Berg und Thal schwiegen von ihr, nur mein Herz tonte ihn laut hinaus in die undanksbare Stille.

Endlich wurde ich gefragt, warum ich ben Schulmeister nicht befuche? und ba ergab es fich zufällig, daß Unna schon seit einem halben Sahre nicht mehr im gande fei und daß man meine Runde hieruber vorausgesett habe. Ihr Bater hatte, in feiner fteten Sehnfucht nach Bilbung und Feinheit ber Geele und in Betracht, bag nach feinem Tobe fein Rind, bas einmal fur eine Bauerin zu gart fei, verlaffen in ber rauben dorflichen Umgebung bleiben wurde, fich plotlich entschloffen, Unna in eine Bilbungsanftalt ber frangosischen Schweiz zu bringen, wo sie fich feinere Kenntniffe und Selbstffandigfeit bes Beiftes erwerben follte. Er ließ fich, als fie ihre Abneigung bagegen aussprach, burch ihre Thrå= nen nicht erweichen, allein auf die Befriedigung feiner Bunfche bedacht, und begleitete bas ungern scheibende Rind in bas Saus bes fernen, vornehm=

religibsen Erziehers, wo sie nun noch wenigstens ein volles Jahr zu bleiben hatte. Diese Nachricht traf mich wie ein Schlag aus blauem Himmel. Nun wurde das ganze Land wieder beredt
und voll ihres Lodes! Jedes Gras und jedes
Blatt am Baume sprach mir von ihr, der blaue
Himmel hier schien mir tausendmal schöner und
sehnsüchtiger, als anderswo, die blauen Bergzüge
und die weißen Wolken zogen ihr nach, und von
Westen her, wo Unna weilte, dünkte es mir leis
aber selig über die Bergrücken herzuläuten.

Ich ging nun alle Tage zu ihrem Bater, bescheitete ihn auf seinen Wegen und hörte von ihr sprechen; oft blieb ich mehrere Tage bort, alsebann wohnte ich in ihrem Kämmerchen, wagte mich jedoch fast nicht zu rühren darin und betrachtete die wenigen einsachen Gegenstände, welche es enthielt, mit heiliger Scheu. Es war klein und enge, die Abendsonne und der Mondsschein süllten es immer ganz aus, daß kein dunkler Punkt darin blied und es bei jener wie ein rothgoldenes, bei diesem wie ein silbernes

Juwelenkaftchen aussah, beffen Kleinod ich nicht verfehlte mir hineinzudenken.

Wenn ich nach malerischen Gegenständen umherstreifte, so suchte ich vorzüglich die Stellen
auf, wo ich mit Unna geweilt hatte; so war die
geheimnisvolle Felswand am Wasser, wo ich mit
ihr geruhet und jene Erscheinung gesehen, schon
von mir gezeichnet worden, und ich konnte mich
nun nicht enthalten, auf der schneeweißen Wand
bes Kämmerchens ein sauberes Viereck zu ziehen
und das Bild mit der Heidenstube so gut ich
konnte hineinzumalen. Dies sollte ein stiller Gruß
für sie sein und ihr später bezeugen, wie bestänbig ich an sie gedacht.

Diese fortwährende Erinnerung an sie und ihre Abwesenheit machten mich in's Geheim immer keder und vertraulicher mit ihrem Bilbe; ich begann lange Liebesbriese an sie zu schreiben, die ich zuerst verbrannte, dann ausbewahrte, und zuletzt ward ich so verwegen, Alles, was ich für Anna fühlte, auf ein offenes Blatt zu schreiben, in den heftigsten Ausbrücken, mit Vorsetzung ihres vollen Namens und Unterschrift des meinigen,

II. 13

und bies Blatt auf bas Flugchen zu legen, bag es vor aller Welt hinabtrieb, bem Rheine und bem Meere zu, wie ich findischerweise bachte. Ich kampfte lange mit biefem Borfate, allein ich unterlag zulett; benn es war eine befreiende That fur mich und ein Bekenntnig meines Geheimnif= fes, wobei ich freilich voraussette, bag es in nachster Nahe Niemand finden wurde. 3ch fab, wie es gemachlich von Belle zu Belle schlupfte, hier von einer überhangenden Staude aufgehalten murde, bann lange an einer Blume bing, bis es fich nach langem Befinnen lobriß; zulett fam es in Schuß und schwamm flott bahin, daß ich es aus den Augen verlor. Allein der Brief mußte sich spåter boch wieder irgendwo gesaumt haben, benn erst tief in ber Nacht gelangte er zu ber Felsmand ber Beibenftube, an bie Bruft einer babenben Frau, welche niemand anders als Judith war, die ihn auffing, las und aufbe= mahrte.

Dies erfuhr ich erst fpater, benn mahrend meines jetigen Aufenthaltes im Dorfe ging ich nie in ihr Haus und vermied ben Weg beffelben forgfältig. Das Jahr, um welches ich älter geworden, ließ mich mit Beschämung auf das vertrauliche Verhältniß von früher zurückblicken und
flößte mir eine troßige Scheu ein vor der kräftigen und stolzen Gestalt; ich verbarg mich, ohne
zu grüßen, rasch, als sie einmal am Hause
vorüberging, und sah ihr doch verlangend nach,
wenn ich sie von sern durch Gärten und Kornfelder schreiten sah. Meine Wünsche, wenn sie
aus der Weite ruhlos zurückkehrten, slatterten
Obdach suchend hin und her und nisteten sich
endlich bei der Judith ein, als ob sie dort ein
gutes Wort und das Geheimniß der Liebe erhaschen könnten.

Ich kehrte dies Mal früher nach der Stadt zurück mit einer tiefen Sehnsucht im Gemuthe, welche sich nun ganzlich ausgebildet hatte und Alles umfaßte, was mir fehlte und was ich in der Welt doch als vorhanden ahnte.

Mein Lehrer führte mich nun auf die letzten Stufen seiner Kunft, indem er mir die Behandlung seiner Wasserfarben mittheilte und mich mit aller Strenge zu beren sauberer und flinker Un-

wendung anhielt. Da jedoch die Natur nicht in Frage fam, ober boch nur hochft überlieferungs= weise, so lernte ich balb, burch bas endlich er= reichte Biel, "mit Farben umzugeben," zu neuem Kleiße gereigt, gefarbte Beichnungen bervorbringen, wie fie ungefahr als bas Befte im Saufe verlangt wurden, einzig aufgehalten und behin= bert, wenn ich gesehene Farben ber Natur, bie fich mir mahrend bes vielen Beichnens eingepragt hatten, anbringen wollte und badurch mit den im Refectorium herkommlichen Mitteln in Widerfpruch gerieth. Alsbann wurden meine Arbeiten unrein und ungeschickt, und ber Meifter mar froh, mich ber Unachtsamkeit und bes Eigenfinnes zu beschuldigen. Noch lange, ehe das zweite bedungene Sahr zu Ende war, fah ich nicht viel mehr zu lernen, und ubte mich, auf ben Rath bes Lehrers, in ben verschiedenften Fertigkeiten. bie bort sonft getrieben murben. Ich rabirte, laborirte in Scheibemaffer, pfuschte auf Stein herum, fertigte ichlecht gezeichnete, aber buntgemalte fleine Portraits an, half ben Genoffen bie Rupferdrucke farben, lernte folche verpaden

und fonft mit allen ben fleinen Geschäften folchen Betriebes umgehen, furz ich wuchs ben Winter bindurch zu einer Urt Taufendkunftler und Factotum beran, ber nun fur eine Bahn, wie fie Habersaat verfolgte, reif mar und eigentlich bas wirklich erreicht hatte, mas biefer ihm beizubrin= gen sich verpflichten konnte, ber aber von bem Biele, bas ihm vorschwebte, entfernter als je war. Ich fublte bunkel, daß ich eigentlich erst jest mit einigem Berftande beginnen follte und fah mich boch mit einer bebenklichen und leeren Fertigkeit ausgeruftet und ohne etwas Rechtes zu konnen. Dies geftand ich mir zwar nicht, aber es verurfachte boch einen untrofflichen Wiberspruch; ich langweilte mich in bem alten Kloster und blieb wochenlang zu Saufe, um bort zu lefen ober Arbeiten zu beginnen, bie ich vor bem Meifter verbarg. Diefer fuchte meine Mutter auf, be= schwerte sich uber meine Berftreutheit, rubmte meine Fortschritte und schlug vor, ich follte nun in ein anderes Berhaltniß zu ihm treten, in feinem Geschafte fur ihn arbeiten, fleißig und punktlich, aber gegen reichliche Entschädigung,

ba ich ihm gute Dienste zu leisten im Stanbe mare, zufolge feiner Erziehung. Es fei bies, er= flarte er, bas zweite Stabium, mo ich, inbeffen ich mich vorläufig immer mehr ausbilbe, mich an vorsichtige Arbeit gewohnen und zugleich Er= sparniffe machen konne, um in einigen Sahren in bie Welt zu geben, wozu es boch noch zu fruh fei. Er verficherte, bag es nicht bie Schlechteften unter ben beruhmten Runftlern maren, welche fich burch jahrelange anspruchlosere Arbeit endlich auf die Sohe ber Runft geschwungen, und eine mubevolle und bescheibene Betriebsamkeit diefer Urt lege manchmal einen tuchtigeren Grund gur Ausbauer und Unabhangigkeit, als eine vornehme und ausschließliche Runftlererziehung. Er habe, fagte er, talentvolle Sohne reicher Eltern gekannt, bie es nur beswegen zu Nichts gebracht hatten, weil fie nie ju Selbsthulfe und rafchem Erwerb gezwungen gemesen und in ewiger Selbftverhatschelung, falschem Stolze und Sprobigkeit sich verloren håtten.

Diese Worte waren fehr verftanbig, obgleich sie auf einigem Eigennute beruhen mochten; allein

sie sanden keinen Anklang bei mir. Ich verabsscheute seden Gedanken an Tagelohn und kleine Industrie und wollte allein auf dem geraden Wege an's Ziel gelangen. Das Resectorium erschien mir mit jedem Tage mehr als ein Hinderniß und eine Beengung; ich sehnte mich darnach, in unserem Hause mir eine stille Werkstatt einzusrichten und mir selbst zu helsen, so gut es ginge, und eines Morgens verabschiedete ich mich, noch vor Beendigung meiner Lehrzeit, bei Herrn Haberssaat und erklärte der Mutter, ich würde nun zu Hause arbeiten, wenn sie verlange, daß ich etwas verdienen solle, so könne ich dies auch ohne ihn thun, zu lernen wüste ich Nichts mehr bei ihm.

Bergnügt und hoffnungsvoll schlug ich meinen Sitz zu oberst im Hause auf, in einer Dachkammer, welche über einen Theil ber Stadt weg weit nach Norden hin sah, deren Fenster am frühen Morgen und am Abend den ersten und letzten Sonnenblick auffingen. Es war mir eine ebenso wichtige als angenehme Arbeit, mir hier eine eigene Welt zu schaffen, und ich brachte mehrere Tage mit der Einrichtung der Kammer

Die runden Fenfterscheiben wurden flar ge= maschen, vor dieselben auf ein breites Blumen= brett, mit ber Mutter Beihulfe ein fleiner Garten gepflanzt und inwendig die Pfosten fowie die nachste Wand mit Epheu bezogen, zu welchem im Sommer noch blubende Schlingpflangen tamen, fo bag bas helle große Kenfter von einem grunen Urwald umgeben mar. Die geweißten Bande behing ich theils mit Rupferstichen und folden Beichnungen, welche irgend einen aben= teuerlichen Analleffect enthielten, theils zeichnete ich mit Roble feltsame garven ober schrieb Lieb= lingsfpruche und gewaltsame Berfe, die mir imponirt hatten, barauf. 3ch stellte bie alteften und ehrwurdigsten unferer Gerathe binein, fchleppte herzu, mas nur irgend einem Buche gleichfah, und stellte es auf die gebraunten Mobeln, die verschiedensten Gegenstande hauften sich nach und nach an und vermehrten ben malerischen Gin= bruck; in ber Mitte aber ward eine machtige Staffelei aufgepflangt, bas Biel meiner langen Bunfche, und auf große Blendrahmen gespanntes Papier barauf gestellt; benn ich febnte mich nach tuchtigem Sandtieren in weitlaufiger, band= greiflicher Materie, und da ich noch keinen Weg gur Delmalerei offen fah, fo half ich mir baburch, baß ich einstweilen auf grobem Papiere mit Roble, Rreibe und fraftigen Farbentonen fattfam berumfegte. 3ch freute mich großer Baumgruppen und Gebirgsformen, die ich ohne vieles Grubeln bervorrief, die Einzelnheiten, die fich mir mahrend meines herumtreibens in ber freien Natur mehr ober minder eingepragt hatten, harmlos anwenbend, Gestein und Baume reichlich mit Moos, Burgel= und Flechtwerk bekleibend. Das Befte bavon waren noch bie mannigfaltigen bewegten Lufte; ba ich von meiner hoben Barte aus ein weites Simmelsfeld beherrschte, fo fah ich ben ganzen Zag bie Bolfen kommen und geben in allen Farben, und bies erregte in mir ben Bebanken, eigene Luftstudien zu machen. Go oft ich daher eine schone Bolkenmaffe entbeckte, bilbete ich fie fchnell mit meinen Bafferfarben nach, indessen mich die compacten und boch schmelz= vollen Gebilde eine unbestimmte Sehnsucht nach ber Delpalette empfinden ließen. Doch erreichte ich eine ziemliche Uebung und begann ben leben= bigen himmel zu verstehen; ich ging leibenschaftlich ben taufend Reizen ber Bolfen nach, beson= bers manbelten meine Blicke friedevoll burch bie tiefen plastischen Thaler, über die weißen Soben und um bie fonnigen Borfprunge und Abhange bieser luftigen Gebirge herum, fie schlichen verwegen unter ber schattigen blauen Bafis hindurch, die ungeheure Ausbehnung in ber scheinbaren Berkurzung ermeffend. Als ich fpater horte, baß biefe Uebung allerbings ein fehr eifrig gepflegter Weg lanbschaftlicher Kunft fei, war ich nicht wenig folz barauf, in meiner Abgeschiedenheit von felbst barauf verfallen zu fein, wie ich uber= haupt erfuhr, bag bas Bedurfnig folche Sulfen immer felbst erfindet und bie allgemeine Bahrheit fich in jedem abgeschiedenen aber lebendigen Beftreben Bahn bricht.

Erst jetzt, als die erste Begierde nach Staffelei und umfangreichen Flachen gestillt war, gewann es neuen Reiz fur mich, daneben kleine saubere und zierliche Arbeiten auszuführen und ich hatte immer einen idpllischen Gedanken in Bereitschaft, welchen ich in kleinem Umfange mit bunten und glanzenden Farbentonen auf's Sorgsfamste aussihrte, im Gegensatze zu den größeren verwegenen Unternehmungen. Diese doppelte Art der Thatigkeit entsprach einem natürlichem Besdürfnisse und mochte als ein weiterer Beweisgelten, daß sich solches immer von selbst ausbildet und hilft, wo es nicht durch einseitige Schule gehindert wird.

Ich war nun ganz mir selbst überlassen, vollkommen frei und unabhängig, ohne die mindeste Einwirkung und ohne Borbild, noch Borschrift. Ich knüpste abwechselnden Verkehr an mit jungen Leuten, an denen mich ein verwandter Hang oder ein freundliches Eingehen anzog, am liebsten mit ehemaligen Schulgenossen, die in der Zeit ihre Studien fortsetzen und mir, mich in meiner Klause besuchend, getreulich Bericht erstatteten von ihren Fortschritten und von Allem, was in den Schulen vorkam. Diese Gelegenheit benutzte ich, noch ein und andere Brocken aufzuschnappen und sah ofter schmerzlich durch die verschlossenen Gitter in den reichen Garten der reiseren Jugends

bilbung, erst jest recht fuhlend, was ich verloren. Doch lernte ich burch meine Freunde manches Buch und manchen Unknupfungspunkt kennen, von wo aus ich weiter tappte am burf= tigen Faben und, bas Gefundene verschmelzend mit bem phantaftischen Wefen meiner Abgeschie= benheit, gefiel ich mir in einer komischen, bochst unschuldigen Gelehrsamkeit, welche meine Beschäftigungen feltsam bereicherte und vermehrte. Ich schrieb an fruben stillen Morgen ober in spåter Nacht hochtrabende Auffage, begeisterte Schilderungen und Ausrufungen und mar besonders eitel auf tieffinnige Aphorismen, Die ich, mit Stizzen und Schnorkeleien vermischt, in Tagebuchern anbrachte. So glich meine Belle, in welcher fich gefuchte Gegenstande und Bier= rathen immer mehr anhäuften, dem kochenden Berbe eines Berenmeisters ober Alchymisten, auf welchem ein ringendes Leben gebraut murbe. Das Unmuthige und Gefunde und bas Bergerrte und Sonderbare, Mag und Billfur brodelten burch einander und mischten fich ober schieden sich in Lichtblicken aus.

Und ungeachtet meines außerlich ftillen Lebens trat boch manche frube Trubung hinzu, welche mich sorgenvoll oder leidenschaftlich bewegte. Mein Erieb, mich zu unterrichten und zu unterhalten, und meine Sammlungsluft führten mich überall hin, wo alte Bucher, Rupferstiche und sonftige Dinge zu kaufen waren; benn bie Bucher meines Baters, beren Sauptzierbe Schiller mar, hatte ich långst, so weit sie mir verständlich, burchge= lefen und zu eigen gemacht und felbft bas Un= verståndliche überfette ich in eine eigens erfun= bene fabelhafte Biffenschaft, mit Borten spielend; Rupferstiche aber, wenn ich fie fah, reigten mich sum Befit und bilbeten überdies faft bie einzige außere Bulfequelle fur mich, fo bag ihre Erwerbung mir Pflicht schien. Unfere Stadt zeugte in einer Menge alter guter Sammlungen von Buchern und Rupferstichen, welche fur wenig Gelb fast unerschöpflich in Winkeln und Maga= ginen ju finden maren, daß in ben guten Saufern, aus welchen fie herruhrten, in ber vergan= genen Beit große Bildung gepflegt worden fei. Je mehr ich in Buchern und Bildwerken mich

zurecht fand und mir mas zu Gute that, in Namen und Zeit bewandert zu fein, besto eifriger wurde meine Befitluft; ich kaufte anfanglich Manches fur meine wenige Baarschaft, bann entbeckte ich ben verführerischen Ausweg schon fruh, zu wahlen und zu beftellen und fich, von ber Bereitwilligkeit der Handelsleute unterstutt, reichliche Sendungen zuschicken und größere Rechnungen anlegen zu laffen. Diefe maren nun bei allebem nie fehr bedenklich, und ber Name meiner fparfamen Mutter gab mir einen guten Credit. Allein ba ich fur mich allein handelte und meine Gin= kåufe selbst bezahlen wollte durch verkaufte Ur= beiten, diefen Berkauf aber nicht einmal versuchte und vor bem Augenblicke scheu zurudwich, wo ich Jemanden etwas antragen follte, ohne mas boch kein Unfang benkbar war, blieben meine Rechnungen fo lange unbezahlt, bis es ben Un= tiguaren und munderlichen Erobelleuten endlich auffiel und fie mich burch hofliche Briefe mahn= Daburch gerieth ich in taufend Mengsten, bachte aber nur unbestimmt auf Abhulfe, bis biese Mahnungen mir nicht mehr schrecklich wa-

Dann erschienen meine Glaubiger mit feierren. langgezogenen Gesichtern unversebens im lich Saufe, meine Mutter erschreckend und mir felbft streng und unbeimlich vorkommend, die nun mich sonst so freundliche bejahrte Leutchen ge= bunkt hatten. Diefe Umwandlung ber fonft fo barmlofen Verfonlichkeiten durch ein Schuldverhaltniß, aus einem unscheinbaren Erobelmann= chen 3. B. in einen gefurchteten Berfolger, beunruhigte mich und ließ mich bas Peinliche bes Schulbenmachens empfinden, bis bie Mutter. nachdem fie mich eine gute Beile hatte zappeln laffen, endlich unter ernften Ermahnungen mich erlofte. Diefe Beife fagte ihr gar nicht zu und war bisher unbekannt gemefen in ihrem Saufe. Daber gedachte fie folche Fruhlingsschwalben, die mit bem neuen Runftlerleben fo zeitig einzogen, am beften zu vertreiben, wenn fie mich bie Unbequemlichkeit eine Zeit lang fublen ließe.

Ferner hatte ich um die Zeit einen feurigen und lebhaften Freund, welcher meine Neigungen stärker theilte, als alle anderen Bekannten, viel mit mir zeichnete und poetisch schwärmte und da

er noch die Schulen besuchte, reichlichen Stoff von ba in meine Rammer brachte. Doch war unfer Bertehr mehr ein prablerisches Feuerwerk und glanzende Uebung genialer und origineller Formen, die wir nachahmend aus Belefenem erhaschten. Zugleich war er lebenslustig und trieb fich eben fo oft mit flotten Leuten in Births= haufern herum, von beren Berrlichkeiten und energischen Gelagen er mir bann erzählte. Ich blieb meistens wehmuthig zu Saufe, ba mich meine Mutter in biefer Beziehung außerft knapp hielt und feine Nothwendigkeit einer geringsten Ausgabe diefer Urt einfah. Desmegen fah ich bem froh fich herumtummelnben nach wie ein gefangener Bogel einem in ber Sobe fliegenden und traumte von ber Freiheit einer glanzenden Bukunft, wo ich eine Bierbe ber Bechgelage gu werden mir vornahm. Inzwischen aber migbilligte ich, wie ber Fuchs, bem bie Trauben zu fauer find, ofter bie Bilbheit meines Freundes und suchte ibn mehr an meine ftille Wohnung zu fesseln. Dies verursachte manche Mißstim= mung zwischen uns, und ich freute mich endlich

innerlich feiner Abreife in die Ferne, welche zu einem feurigen Briefwechsel bie willkommene Belegenheit gab. Wir erhoben nun unfer Berhaltniß zu einer ibealen Freundschaft, nicht getrubt von bem perfonlichen Zusammensein, und boten in regelmäßigen Briefen bie ganze Beredfamkeit jugendlicher Begeifterung auf. Nicht ohne Gelbft= gefälligkeit und Absicht suchte ich meine Episteln so schon und schwungreich als immer möglich zu fchreiben und es fostete mich viele Uebung im Nachbenken, meine unerfahrene Philosophie eini= germaßen in Form und Busammenhang zu bringen, weil die bisher erworbene Geftaltungsfraft beim Beichnen und damit verbundene Ginficht in meine Schreibubungen überging und mich auch ohne Logif ein Bedurfniß von Sarmonie empfin= ben ließ. Leichter murbe es, ben ernften Theil der Briefe in ein Gewand ausschweifender Phantaffe zu hullen und mit bem bei meinem Jean Paul gelernten Sumor zu verbramen; allein wie fehr ich mich auch erhitte und allen meinen Gifer aufbot, so übertrafen die Untworten des Freundes dieses Alles jedesmal sowohl an reiferen und II.

gebiegenen Gebanken, als an feinerem und ge= wahltem Bige, ber mir beschämend bas Schreiende und Unruhige meiner Erguffe hervorhob. bewunderte meinen Freund, mar ftolz auf ibn und nahm mich boppelt zusammen, indem ich mich an feinen Briefen bilbete, berfelben murbige und ebenburtige Senbungen aufzubringen. Doch je mehr ich mich erhob, um so hoher und unerreichbarer wich er jurud, wie ein glanzendes Luftbild, nach welchem ich fruchtlos zu schlagen ftrebte, ich rang gleichsam mit einem nedischen Belbenschatten. Dazu trugen seine Gebanken bie abwechselnoften Farben gleich bem ewigen Meere, ebenfo reizend launenhaft und überraschend und ebenso reich an Quellen, die aus ber Tiefe, von Gebirgen herab und vom himmel zugleich ju ftromen ichienen; ich ftaunte ben fernen Benoffen an wie eine geheimnifvolle großartige Er= scheinung, beren herrliche Entwickelung von Zag zu Tage Großeres verfprach, und ruftete mich allen Ernftes, an ihrer Seite in's Leben hinaus möglichst Schritt zu halten.

Da fiel mir eines Tages Zimmermann's Buch

uber bie Einsamkeit in bie Banbe, von welchem ich schon viel gehort, und bas ich beshalb nun mit boppelter Begierbe las, bis ich auf die Stelle traf, welche anfangt: "auf beiner Studirstube mochte ich bich festhalten, o Jungling!" Jebes Wort ward mir bekannter und endlich fand ich einen ber erften Briefe meines Freundes bier wortgetreu abgeschrieben. Balb barauf entbedte ich einen anderen Brief in Diberot's unmaggeb= lichen Gebanken über bie Zeichnung, welche ich bei einem Untiquar erworben, und fand fo bie Quelle jener Scharfe und Klarheit, bie mir fo imponirt hatten. Und wie lange getrennte Er= eignisse und Zufälle ploblich haufenweise zu Tage treten und fich ein verabredetes Rendez-vous zu geben icheinen, fo trat nun raich eine Entbedung nach ber anderen hervor und enthullten eine felt= same Mustification. Much fpurte ich ben Buchern nach, von benen er in feinen Briefen beilaufig ermahnte. Ich fand Stellen aus Rouffeau, wie aus bem Berther, aus Sterne und Sippel fo= wohl, wie aus Leffing, glanzende Gedichte aus Byron und Beine in briefliche Profa umgeman=

belt, fogar Ausspruche tieffinniger Philosophen, bie, unverstanden, mich mit Achtung vor bem Freunde erfullt batten. Mit folden bellen Sternen hatte ich ohnmächtig gerungen; ich war wie vom Blit getroffen, ich fah im Beifte meinen Freund über mich lachend und konnte mir feine Sandlungsweise nur burch eigenen Unwerth er= Doch fühlte ich mich schmerzlich beleidigt und fchrieb nach einigem Schweigen einen fpottischen und anzüglichen Brief, mittelft beffen ich feine angemaßte geiftige Berrichaft abzuwerfen, boch nicht unfere Freundschaft aufzuheben, vielmehr ihn zu treuer Bahrheit zurudzuführen gebachte. Allein mein verletter Chrgeiz ließ mich zu beftige und fpitige Ausbrucke mablen, mein Gegner hatte fich nicht über mich luftig machen, fondern nur mit wenig Muhe meinem Gifer bie Bage halten wollen, wie er fich auch nachher, in ernfteren Dingen, immer mit folden Mitteln zu helfen suchte, obgleich er die Talente zu wirklichem Streben in vollem Mage und baber auch Gelbstgefuhl befaß: fo tam es, bag er, um feine Berlegenheit zu bedecken und argerlich über meine

Auslehnung, noch gereizter und beleidigter antswortete. Es stieg ein machtiges Jorngewitter zwischen uns auf, wir schalten uns rücksichtslos und je mehr wir uns zugethan gewesen, mit desto mehr Auswand und tragischen, seindlichen Worten kundeten wir uns plöhlich die Freundsichaft auf und bestrebten uns blindlings, Teder der Erste zu sein, der den Andern aus seinem Gedächtniß verbanne!

Aber nicht nur seine, sondern auch meine eigenen harten Worte schnitten mir in's Herz, ich trauerte mehrere Tage lang tief und schmerzvoll, indessen ich den Geschiedenen zu gleicher Zeit noch achtete, liebte und haßte; ich empfand nun zum zweiten Male, in vorgerückterem Alter, das Wehbeim Brechen einerengen Freundschaft, aber um so edler und seiner und baher schmerzvoller, als die Verhältnisse edler waren. Die innere Grundlosigkeit eines solchen Bruches läst denselben um so dämonischer und einschneidender sühlen, da er durch ein feindliches unvermeidliches Schicksal herbeigeführt scheint.

In diese Bewegungen herein spielten abmech=

selnd das gepflegte Andenken an Anna und die Hoffnung auf ihr Wiedersehen, so wie die Angst vor meinen gemuthlichen Gläubigern, wenn sie mit Rechnungen kamen für allerhand alte Schwarten, Kupferstiche und verstümmelte Gypsfiguren, so daß ich komischer Weise früh den Spruch auf mich anwenden konnte:

Widersacher, Weiber, Schulben — Uch fein Ritter wird fie los!

## Cechstes Ravitel.

Der Fruhling war gekommen; schon viele Fruhpflangen, nachdem fie fluchtige schone Tage hindurch mit ihren Bluthen ber Menschen Mugen vergnugt, nun in ftiller Bergeffenheit bem stillen Berufe ihres Reifens, ber verborgenen Borbereitung zu ihrer Fortpflanzung ob. Schluffelblumchen und Beilchen waren spurlos unter bem erstarkten Grafe verschwunden, Niemand beachtete ihre kleinen Fruchtchen. Singegen breiteten fich Unemonen und die blauen Sterne bes Immergrun zahllos aus um die lichten Stamme junger Birfen, am Eingange ber Bebolge, bie Lengfonne burchschaute und überschien bie Raumlichkeiten zwischen ben Baumen, vergoldete ben bunten Walbboben; benn noch fah es hell und geraumig aus, wie in bem Sause eines Belehrten, beffen Liebste baffelbe in Ordnung gebracht und aufgepust hat, ebe er von einer Reise gurucktommt und bald Alles in die alte tolle Verwirrung ver= fest. Bescheiben und abgemeffen nahm bas gart= grune Laubwerk feinen Plat und ließ kaum ahnen, welche Gewalt und Berrlichkeit in ihm barrte. Die Blattchen fagen symmetrisch und zier= lich an ben 3meigen, gablbar, ein wenig fteif, wie von ber Pugmacherin angeordnet, die Ginferbungen und Faltchen noch bochst eract und fauber, wie in Papier geschnitten und gepreßt, bie Stiele und Zweigelchen rothlich lacfirt, Alles außerst aufgedonnert. Frohe Lufte wehten, am Simmel frauselten fich glanzende Bolken, es frauselte fich bas junge Gras an ben Rainen, Die Wolle auf bem Rucken ber Lammer, überall bewegte es fich leife muthwillig, die lofen Flocken im Benice ber jungen Mabchen frauselten fich, wenn fie in ber Fruhlingsluft gingen, es fraufelte fich in meinem Bergen. Ich lief uber alle Sohen und blies an einfamen, schon gelegenen Stellen ftundenlang auf einer alten großen Flote, welche ich feit einem Sahre befaß. Nachdem ich Die ersten Griffe einem musikalischen Schuhmachergefellen abgelernt, mar an weiteren Unterricht nicht zu benten und bie ehemaligen Schulubungen waren langst in ein tiefes Meer ber bunkelften Bergeffenheit gerathen. Darum bilbete fich, ba ich boch bis zum Uebermaß anhaltend fpielte, eine wildgewachsene Fertigkeit aus, welche fich in ben munberlichsten Trillern, gaufen und Cabengen erging. Ich konnte eben fo fertig blafen, mas ich mit bem Munbe pfeifen ober aus bem Ropfe fingen konnte, aber nur in ber harteren Tonart bie weichere hatte ich allerdings empfunden und wußte fie auch hervorzubringen, aber bann mußte ich langfam und vorsichtiger fpielen, fo bag biefe Stellen gar melancholisch und vielfach gebrochen fich zwischen ben übrigen garm verflochten. Mufitfundige, welche in entfernterer Nachbarschaft mein Spiel horten, hielten basfelbe fur etwas Rechtes, belobten mich und luden mich ein, an ihren Unterhaltungen Theil zu nehmen. Als ich mich aber mit meiner machtigen braunen Rohre ein= fand, beren Rlappe einer meffingenen Thurklinke glich, und verlegen und mit bofem Gewiffen bie Ebenholzinstrumente mit einer Ungahl filberner

Schluffel, die stattlichen Notenblatter sah, bedeckt von Hieroglyphen, da stellte es sich heraus, daß ich rein zu gar Nichts zu gebrauchen, und die Nachbaren schüttelten verwundert die Köpfe. Desto eifriger erfüllte ich nun die freie Luft mit meinem Flötenspiele, welches dem schmetternden und doch monotonen Gesange eines großen Vogels gleichen mochte, und empfand, unter stillen Waldsaumen liegend, innig das schäferliche Vergnügen des siebzehnten Jahrhunderts und zwar ohne Absicht und Gemachtheit.

Um biese Zeit horte ich ein flüchtiges Wort, Unna sei in ihre Heimath zurückgekehrt. Ich hatte sie nun seit zwei Jahren nicht gesehen, wir Beibe gingen unserem sechszehnten Geburtstage entgegen. Sogleich ruftete ich mich zur Uebersiedelung nach dem Dorse und machte mich eines Sonnabends wohlgemuth auf die geliebten Wege. Meine Stimme war gebrochen und ich sang, dieselbe mißbrauchend, mich mud durch die hallenden Wälber. Dann hielt ich inne und die seit kurzem gekommene Tiese meiner Tone bedenkend, dachte ich an Unna's Stimme und suchte mir einzubilben, welchen Klang sie nun haben moge. Darauf bebachte ich ihre Größe, und da ich selbst in der Zeit rasch gewachsen, so konnte ich mich eines kleinen Schauers nicht erwehren, wenn ich mir die Gestalt sechszehnjähriger Mädchen unserer Stadt vorstellte. Dazwischen schwebte mir immer das halbkindliche Bild am See oder auf jenem Grabe vor, mit seiner Halskrause, seinen Goldzöpfen und freundlich unschuldigen Augen. Dies Bild verscheuchte einigermaßen die Unsicherheit und Zaghaftigkeit, welche sich meiner bemächtigen wollten, daß ich getrost fürdaß schritt und am Abend das Haus meines Dheims in alter Ordnung und lauter Fröhlichkeit fand.

Doch nur die alteren Personen waren sich eigentlich ganz gleich geblieben, das junge Bolk ließ einen etwas veränderten Ton in Scherz und Reden merklich werden. Als nach dem Nachtessen sich die Aeltern zurückgezogen und einige junge ledige Dorsbewohner beiberlei Geschlechtes dafür ankamen, um noch einige Stunden zu plaudern, bemerkte ich, daß die Gegenstände der Liebe und der geschlechtlichen Verhältnisse nun ausschließlicher

und ausgeprägter der Stoff der nedischen Gespräche geworden, aber so, daß die Jünglinge mit gleichgültig verwegener und etwas spöttischer Galanterie den Schein tieferer Empsindung zu verhüllen, die Mädchen eine große Sprödigkeit, Männerverachtung und jungfräuliche Selbstzusfriedenheit an den Tag zu legen bemüht schienen, und an der Art und Weise, wie die sich kreuzensden Scherze und Angriffe hier reizten, dort scheinbar verlehten, war nicht zu verkennen, daß hier die Krystallelemente zusammenzuschießen auf dem Punkte waren.

Ich war Anfangs still und suchte mich in ben wort = und witreichen Scharmützeln zurechtzusin = ben; die Mädchen betrachteten mich als einen anspruchslosen Neutralen und schienen einen from = men und bescheidenen Knappen an mir gewinnen zu wollen. Doch unversehens nahm ich, das Scheingesecht für vollen Ernst haltend, die Partei meines Geschlechts. Die vermeintliche Bedürfniß losigkeit und stolze Selbstverklärung der Schönen schien mir gesährlich und beleidigend und ents sprach nicht im Mindesten meinen Gesühlen.

Aber leiber fette ich, anstatt mich ber praktische= ren und beliebteren Baffen meiner Genoffen gu bedienen, knabenhafter und ungalanter Beife ben Mabchen ihre eigene Kriegführung entgegen. Der tropige Stoicismus, welchen ich gegen bas jung= frauliche Selbstgenugen aufwandte, marf mich um fo schneller in eine isolirte und gefährliche Stellung, als ich in meiner Einfalt augenblicklich selber baran glaubte und mit heftigem Ernste verfuhr. Ich vereinigte sogleich alle Pfeile bes Spottes auf mich, als ein nicht zu bulbenber Aufrührer; die mannlichen Theilnehmer ließen mich auch im Stich ober betten mich falfchlicher Beife auf, um bei ben erzurnten Madchen befto beffer ihre Rechnung zu finden, woruber ich wieber verdrießlich und eifersuchtig ward, und es årgerte mich gewaltig, wenn ich bemerkte, wie mitten im Rriege die verstandnifvollen Blicke haufiger fielen und ber schone Feind feine Bante ben Burschen immer anhaltender und williger überließ. Rurz, als die Gesellschaft auseinander ging und ich die Treppe hinanstieg als ein erklarter Beiberfeind, verfolgten mich die drei Basen, jede ihr Nachtlampchen tragend, spottend bis vor die Thur meines Schlafzimmers. Dort wandte ich mich um und rief: Geht, ihr thörichten Jungsfrauen mit euren Lampen! Dbgleich jede nur zu bald ihren irdischen Bräutigam haben wird, fürchte ich doch, das Del eurer Geduld reiche nicht aus für die kürzeste Frist; löscht eure Lichster und schämt euch im Dunklen, so spart ihr das Bischen Del, ihr verliebten Dinger!

Eine Magb trug gerabe ein Becken mit Wasser hinein; sie tauchten ihre Finger in das Wasser und spristen mir dasselbe in's Gesicht, während sie mit ihren brennenden Lämpchen mir um Haar und Nase herumzündeten und mich hart bedrängten. "Mit Feuer und Wasser," sagten sie, "tausen wir dich zu ewigem Frauenshasse! Nie soll Eine wünschen, diesen Hauenshasse! Nie soll Eine wünschen, diesen Habs sicht der Liebe soll dir für immerdar erlöschen! Schlasen Sie recht wohl, gestrenger Herr, und träumen Sie von keinem Mädchen!" Hiermit bliesen sie meine Kerze aus und huschten auseinander, daß ihre Lichtchen in dem dunklen Hause verschwanden

und ich im Kinstern stand. Ich tappte in das Bimmer, fließ an alle Gegenstande und ftreute in ber Dunkelheit mißmuthig meine Kleiber auf bem Boben umber. Und als ich endlich bas Ropf= ende bes Bettes gefunden und mich rasch unter bie Dede schwingen wollte, fuhr ich mit ben Fugen in einen verwunschten Sad, bag ich fie nicht ausstreden konnte, fondern in meiner gemaltsamen Bewegung auf bas Unangenehmste gehemmt und zusammengebogen murbe. Die Leintucher waren, in Folge einer landlichfitt= lichen Nederei, fo kunftlich in einander gefchurzt und gefaltet, bag es allen meinen ungebulbigen Bemuhungen nicht gelang, fie zu entwirren, und ich mußte mich in ber unbequemften und lacher= lichsten Lage von ber Belt zum Schlafe gufam= menkauern. Allein biefer wollte trot meiner Mubigkeit fich nicht einfinden; ein argerliches und beschämenbes Gefühl, bag ich mich in eine Schiefe Stellung geworfen, die Besorgniß, wie Unna fich zu all biefem verhalten murbe, und bas verherte Bett ließen mich bie Mugen nur auf Augenblicke schließen, wo bann bie unruhigsten

Traumbilber mich verfolgten. Die Racht im Thale war unruhig und gerauschvoll, benn es war biejenige bes Connabends auf ben Conntag, in welcher die ledigen Bursche bis zum Morgen zu schwärmen und ihren Liebeswegen nachzugehen pflegen. Ein Theil berfelben burchzog in Saufen fingend und jauchzend bie nachtliche Gegend, balb fern, bald nah laut werbend; ein anderer Theil schlich einzeln um bie Wohnungen ber, mit verhaltner Stimme Mabchennamen rufend, Leitern anlegend, Steinchen an Fenfterlaben werfend. 3ch ftand auf und offnete bas Kenfter; balfami= fche Mailuft ftromte mir entgegen, die Sterne zwinkerten verliebt hernieber, ein Ratchen budte fich um bie eine Sausede, um bie andere bog ein schlanker Schatten mit einer langen Leiter und lehnte fie an bas Saus, brei ober vier Ken= fter von mir. Ruftig klomm er bie Sproffen entlang und rief halblaut ben Namen ber altesten Bafe, worauf bas Fenfter leife aufging und ein trauliches Geflufter begann, von einem Berausche unterbrochen, welches von bemjenigen feuriger Ruffe nicht im Minbesten zu unterscheiben mar.

"Dho!" bachte ich, "bas sind feine Geschichten!"
und indem ich so bachte, sah ich einen anderen
Schatten aus dem Fenster der mittleren Base,
welche eine Treppe tieser schlief, sich auf den Ust
eines nahen Baumes schwingen und flink zur
Erde gleiten; kaum war er aber funfzig Schritte
entfernt, so brach er, den fernen Nachtschwarmern
antwortend, in ein morderliches Jauchzen aus,
welches weithin widerhallte.

Mit fehr gemischten Empfindungen machte ich vorsichtig das Fenster zu und suchte in mei= nem boshaften Leinwandlabyrinth Mådchen, Liebe, Mainacht und Verdruß zu vergessen.

Noch gemischtere Gesühle jedoch kehrten zurück, als ich am Morgen meine gemachten Erfahrungen bedachte. Zuerst machte sich eine Art
von Zorn geltend gegen meine Basen und ihre Liebhaber, oder vielmehr eine gewisse Unbehaglichkeit, mir bekannte und nahstehende Mådchen
in einem engen Verhältniß zu fremden Personen
zu sehen. Es machte mir den Eindruck, wie
wenn in einem heimlichen verschlossenen Garten
allerlei Freimaurerei getrieben wurde und ich als

11.

ein Berhohnter vor bem Thore ftanbe. Dann ftellte fich aber fogleich bas Bewußtfein beraus. mich im Befige eines Bebeimniffes zu finden, welches die Madchen ftark berührte und mit die= fem Bewußtfein noch schneller eine vorlaufige Berathschlagung, in welcher Beife bas Gebeimniß am vortheilhaftesten fur meine Stellung gu bem schonen Geschlechte zu verwenden fei? Sier muß ich zu meiner Schande aufrichtig gefteben, daß ich fehr unbefangen die Wahl zwischen Berschwiegenheit und Berrath gang in ber Ordnung fand, ja nicht einmal baruber bachte und allein meinen Nuten in's Muge faßte. Es fragte fich, ob ich mich burch offene Mittheilung mit einem Schlage in das erzwungene Vertrauen ber Mad= chen fegen ober burch ein schonenbes allmaliges Merkenlaffen ihre Gunft beffer erwerben tonne; benn wenn auch bas, mas ich wußte, nicht fur sie gefährlich ober schablich war und man ohnehin von jeder herangewachsenen Schonen bestimmt vorausfeten konnte, bag fie mit ihrem Ermahlten in ber Sitte feine Musnahme machen werbe, wo dann ber Grad ber Hingabe immer noch von

bem personlichen Charakter abhing, wie andere Dinge mehr im Leben: fo mar boch bas Bekanntwerden bes einzelnen Falles verpont und vielmehr das Gefet beliebt: du follft bich nicht erwischen laffen! wie bei anderen Dingen mehr, und ich entschloß mich, gelegentlich und mit guter Manier bie eine und andere meiner Bafen in meine Mitwissenschaft bliden zu lassen und burch ein vertrautes Berhaltniß meine Ungeschicklichkeit aufzuwiegen, zumal ich nun schon merkte, baß ich bem gewohnten Krieg und Berkehr nicht ge= wachsen war. Ich bachte mir nun nicht anders, als bie Liebe mare bas Beheimniß eines gemein= schaftlichen Orbens, in welchem voraus alle Frauen und Madchen inbegriffen, ber aber jedem Reuling, welcher sich ungeschickt anstelle, ben Eintritt erschwere, und boch glaubte ich feiner schon vollkommen murdig und fahig zu fein.

Indessen beschloß ich, als es darauf ankam, in die große Wohnstube zu gehen und mein nachstes Benehmen zu bedenken, welches mir keineswegs klar war, vorderhand ganzliche Verschwiegenheit zu üben, und dieser Entschluß kam

mir fo ebel und großmuthig vor, bag ich, gang aufgeblaht bavon, mahnte, bie Dlabchen mußten mir meine Großmuth auf ber Stelle anfeben, als ich in die Stube trat. Ich erregte jedoch nicht die mindeste Aufmerksamkeit; wohl aber sah ich an einem ber Fenfter eine ichlank aufgewachsene jungfrauliche Geftalt fteben, umgeben von meinen brei Bafen. Un ihren eigenthumlichen Bugen und ber veranderten und boch gleich lieblich ge= bliebenen Stimme erkannte ich fogleich Unna; fie fah fein und nobel aus und ich blieb gang rathlos und verblufft fteben. Fein und bescheiden schaute fie in die gandschaft hinaus und die Bafen sprachen gebampft, zierlich und vertraulich mit ihr, wie es die Beiber ju thun pflegen, wenn fie einen Befuch haben, ber ihrer Gefellichaft gum Schmucke gereicht. Es ging fo freundlich an= bachtig ju, als ob bie vier hubschen Rinber geraben Beges aus einer Rlofterschule kamen, und besonders die Tochter des Hauses schienen nicht bie leifeste Erinnerung an ben Ton bes geftrigen Abends zu begen. Unbefangen grußten fie mich, als ich endlich bemerkt wurde und stellten mich

ber Unna vor. Wir faben auf ben Boben und boten uns bie Fingerfpigen, bie fich kaum beruhrten, wobei fie, wie ich glaube, einen fleinen hoflichen Knir machte. Ich fagte gang verlegen: Sie find also wieber gurudgekehrt? worauf fie erwiederte: 3a - mit bem Tone eines Glockchens, welches nicht recht weiß, ob es anfangen foll, Mittag ober Befper zu lauten. hierauf fah ich mich wieber aus bem Mabchenfreise beraus= verfett, ohne zu miffen auf welche Beife, und machte mir eifrig mit einer Rate zu ichaffen, in= beffen ich Unna verftohlen betrachtete. Gie mar eine gang andere Geftalt geworben, ichmal und hoch, von einem ichwarzen Seibenkleibe umwallt, ihr Goldhaar lag ichlicht und vornehm gebunden und ließ eine forgfältige Toilette ahnen, mahrend fruber manche godichen fich auf eigne Sant ge= fraufelt und zwischen ben Flechten hervorgeguckt Die Gefichtszuge waren in ihrer Eigen= thumlichkeit gang gleich geblieben, nur hielten fie fich nun viel ruhiger, und bie armen, schonen blauen Mugen hatten ihre Freiheit verloren und lagen in ben Banben vornehm bewußter Sitte.

Dies Alles unterschied ich im Augenblick nicht genau, allein es machte zusammen einen folden Einbrud auf mich, bag ich erschraf, als ich mich jum Fruhftud, welches inzwischen aufgetragen mar, neben fie fegen mußte; benn ber Dheim hatte, ba Unna aus Balfchland fam, feine franzofischen Runfte aus ber eleganten Beit bes Pfarr= hauses wieder zusammengelesen und zu mir gefagt: Eh bien! monsieur le neveu! prenez place auprès de Mademoiselle votre cousine, s'il vous plaît, hé, parbleu! est-ce que vous n'avez pas bien dormi? vous faites une triste figure, il me parait! und zu Unna, mit einem fomischen Rratfuße, indem er mit seinem Baldhornchen salutirte: Veuillez accepter les services de ce pauvre jeune homme de la triste figure, Mademoiselle! souffrez, s'il yous platt, qu'il fasse vôtre galant, pour que notre illustre maison revisse les beaux jours d'autrefois! allons parler français toute la compagnie! Nun begann eine brollige Unterhaltung in franzosischen Broden, welche sich auf die luftiafte Beife freugten, indem Niemand fich schamte, feine

Schwerfalligkeit und Unkunde zu verrathen und ber Scherz als eine Art Hulbigung ber Unna Belegenheit geben follte, ihre erworbene feine Bilbung zu zeigen. Much nahm fie bescheiben aber ficher an bem feltsamen Besprache Theil und brachte ihre Reben mit artigem Accente vor, geziert mit ben Benbungen walfcher Conversa= tion, als: En vérité! voilà qui est curieux! ah que c'est joliment dit! extrèmement, je vous dis! tenez! voyez! u. f. f., mozwischen ber Dheim, feine Geiftlichkeit vergeffend, einige diables! einfügte. Dir waren biefe Formen keineswegs geläufig und ich konnte meine Dei= nungen nur in ftricter und nachter Uebertragung vorbringen, bagu nicht in bem lieblichften Accente; baher sagte ich nur bann und wann oui und non ober je ne sais pas! Die einzige Rebensart, welche mir zu Gebote ftant, mar: Que voulez-vous que je fasse! und ich brachte biese Bluthe mehrere Male an, ohne bag fie gerabe pafte. 216 hieruber gelacht murbe, machte mich bies trubfelig und verstimmt, benn mit jedem Augenblicke, feit ich an bas feibene Kleib Unna's streifte,

wurde es mir banger, daß ich als ganglich werth= los und unbedeutend jum Borfchein fame, mabrend ich boch bisher überzeugt mar, bas Befte und Sochste schaben und erstreben zu wollen und gerade baburch felber einen nicht unerheblichen Werth in mir zu tragen. In ber Theorie hatte ich schon bie Welt erobert und auch verdient und besonders über Unna burchaus verfügt; ba nun aber bie Praris begann, fo befchlich mich gleich im Unfange eine verzagte Demuth, welche ich ungefahr in folgende trotige und gewaltige Rebe zusammenfaßte: Moi, j'aime assez la bonne et vénérable langue de mon pays, qui est heureusement la langue allemande, pour ne pas plaindre mon ignorance du français. Mais comme Mademoiselle ma cousine a le goût français et comme elle doit visiter l'église de notre village, c'est beaucoup à plaindre, qu'elle n'y trouvera point de ses orateurs vaudois, qui sont si élevés, élégants et savants. Aussi, que son déplaisir ne soit trop grand, je vous propose, Monsieur mon oncle, de remonter en chaire, nous ferons un petit mais élégant auditoire et vous nous

ferez de beaux sermons français! Que voulezvous que je fasse, fugte ich etwas verlegen bingu, als ich diese Rebe so haftig und fliegend als möglich gehalten hatte. Die Gefellschaft war fehr verwundert über diefe langathmige Phrafe und betrachtete mich als einen unvermutheten Teufelskerl von Frangofen, befonders ba fie wegen ber Schnelligkeit, mit ber ich fprach, nichts bavon verstanden hatten, außer bem Dheim, welcher vergnüglich lachte. Man ahnte freilich nicht, bag ich bie Rebe im Stillen formlich ausgebacht und bag ich feineswegs mit biefer Belaufigkeit fort= aufahren im Stande mare. Unna mar bie einzige Perfon, welche Alles verftanden, und fie fagte fein Wort hierauf und ichien innerlich beleidigt zu fein, benn fie warb roth und fah verlegen vor fich nieber. Sie verstand namlich, wie es fich spater zeigte, keinen Spaß in Bezug auf bie waadtlandischen Beiftlichen, die fie in dem Unflug firchlichen Befens, ben bas junge Ding nebst bem Frangofischen bavon getragen, fehr verehrte und beren Unbenken fur fie eine schone und bewußtvolle Erinnerung war. Da ich bemerkte,

bag die verkehrte Urt, meine innere Muthlofigkeit zu außern, fast einen ublen Gindruck gemacht, fo fluchtete ich mich sobald möglich vom Tische bin= weg. Es lautete nun bas lette Beichen gur Rirche und die gange Familie ruftete fich jum Rirchgange. Unna jog feine glanzenbe Leber= handschuhe an und die brei Madchen bes Saufes, welche bisher, obgleich städtisch gekleidet, wie bie Landmadden ohne Sandschuhe zur Kirche gegan= gen, brachten nun ebenfalls beren geftrickte aus Seide ober Baumwolle jum Borfchein und putten fich bamit aus. Unna zeigte, als man gum Beben bereit mar, ein gefammeltes und anbachtiges Wefen, sprach nicht mehr viel und fah vor fich nieber, und bie übrigen Baschen, welche von jeher lachend und frohlich zur Kirche gegangen, gaben fich nun auch ein feierliches Unfeben, baß ich gang aus ber Berfaffung fam und nicht wußte, wie ich mich geberben follte. Ich ftand aus Ber= legenheit am Dfen, obschon bie junge Sommer= fonne auf bem Garten fich lagerte; man fragte mich, ob ich benn nicht mitginge? worauf ich, um endlich mir wieber etwas Beltung zu verschaffen, mit Wichtigkeit fprach: nein, ich hatte nicht Beit, ich mußte fchreiben!

Diesmal ging bas gange Saus gur Rirche, wohl Unna zu Ehren, und nur ich allein blieb gurud. Durch bas Fenfter fah ich bem anfehn= lichen Zuge nach, welcher fich burch die Wiesen unter ben Baumen bin bewegte und bann auf ber Sohe bes Rirchhofes jum Borfchein fam, um endlich in ber Rirchenthur zu verschwinden. Diefe murbe balb barauf geschloffen, bas Belaute schwieg, ber Gefang begann und hallte beutlich und ichon heruber. Much biefer ichwieg und nun verbreitete fich ein Meer von Stille über bas Dorf, welches einzig bann und wann burch einen fraftigeren Ruf bes Predigers unterbrochen murbe. Das Laub und die Millionen Grafer maren mauschenstill, trieben aber nichts besto minber mit Sin = und Bermadeln allerlei lautlosen Unfug, wie muthwillige Rinder mabrend einer feierlichen Berhandlung. Die abgebrochenen Tone ber Prebigt, welche burch einen offenen Kensterflugel fich in die Gegend verloren, flangen feltfam und manchmal wie hollaho! manchmal wie juchhe ober

hopfa! bald in hoben Kifteltonen, bald tief grollend, jest wie ein nachtlicher Reuerruf und bann wieder wie bas Belachter einer gachtaube. Bab= rend ber Pfarrer prebigte und ich Unna in Gebanken aufmerksam und ftill basiten fah, nahm ich Papier und Feber und Schrieb meine Gefühle für fie in feurigen Worten nieder. 3ch erinnerte fie an die gartliche Begebenheit auf dem Grabe ber Großinutter, nannte fie mit ihrem Namen und brachte fo haufig als moglich bas Du an, welches ehebem zwischen uns gebrauchlich gewesen. Ich ward gang begludt über biefem Schreiben, hielt manchmal inne und fuhr bann in um fo iconeren Worten wieder fort. Das Befte, mas in meiner zufälligen und gerftreuten Bilbung angesammelt lag, befreite fich hier und vermischte sich mit ber Empfindung meiner augenblicklichen Lage. Ueberbies wob fich eine fchwermuthige Stimmung burch bas Bange, und als bas Blatt vollgeschrieben mar, burchlas ich es mehrere Male, als ob ich bamit jedes Bort ber Unna in's Berg rufen tonnte. Dann reigte es mich, bas Blatt offen auf dem Tische liegen zu laffen und in ben

Garten ju geben, bamit es ber Simmel ober fonft wer burch bas offene Fenfter lefen konne; aber nur bie vollige Sicherheit, bag jest boch feine menschliche Seele in ber Rabe fei, gab mir biese Bermegenheit, mit welcher ich zwischen ben Beeten auf und nieder spazierte, nach bem Fenfter hinauf schauend, hinter welchem meine schone Liebeserklarung lag. Ich glaubte etwas Rechtes gethan zu haben und fuhlte mich zufrieden und befreit, verfügte mich aber bald wieder in bie Stube, ba ich bem Frieden boch nicht recht traute, und fam gerabe bort an, als bas Blatt, burch ben Luftzug getragen, jum Tenfter binausfaufelte. Es fette fich auf einem Upfelbaume nieber; ich lief wieder in ben Barten; bort fah ich es fich erheben und mit einem gewaltigen Schuffe auf bas Bienenhaus zufliegen, wo es hinter einem vollen summenden Bienenkorbe fich fest klemmte und verschwand. Ich naberte mich bem Rorbe, allein die Bienen waren, in Betracht ber furgen Sommerzeit, polizeilich von ber Sonntagsfeier bispenfirt und in vollster Bewegung und Thatigfeit begriffen; es summte und freuzte fich vor

bem Saufe, wie auf einem Jahrmarkte, bag an fein Durchkommen zu benken war. Unschluffig und angstlich blieb ich fteben, boch ein empfind= licher Stich auf bie Bange bedeutete mir, baß meine Liebeserklarung fur einmal ber bewaffneten Dbhut biefes Bienenstaates anheimgegeben fei. Kur einige Monate lag fie allerdings ficher hinter bem Rorbe; wenn aber ber Bonig ausgenommen wurde, fo fam ficher auch mein Blatt zu Tage, und mas bann? Indeffen betrachtete ich biefen Vorfall als eine bobere Kugung und war halb und halb froh, meine Erklarung aus bem Bereiche meines Willens einer allfälligen Entbedung ausgesett zu miffen, gleich einem verlornen Ga= menforn bes Aufblubens barrent. Meine gefto= chene Wange reibend verließ ich endlich bie Bie= nen, nicht ohne genau nachzusehen, ob nirgends ein Bipfelchen bes weißen Blattes hervorgude. Der Gefang in ber Rirche ertonte wieder, bie Glocken lauteten und die Gesellschaft fam in ein= zelnen Gruppen zerftreut nach Saufe. Ich ftand wieder oben am Fenfter und fah Unna's Geftalt burch bas Grune allmalig berannaben. Ihren weißen Sut abnehmend, fand fie vor bem Bienenhause einige Beit ftill und schien bie fleißigen Thierchen mit Wohlgefallen zu betrachten; mit noch größerem Wohlgefallen betrachtete ich jedoch fie, welche fo ruhig vor meinem verborgenen Geheimniffe ftand, und ich bildete mir ein, baß die Uhnung beffelben sie an der bluhenden und lieblichen Stelle festhalte. Als fie berauf fam, zeigte sie jene zufriedene Frohlichkeit Undachtiger, welche aus der Rirche kommen, und machte sich nun ein wenig lauter und juganglicher, als vorber. Beim Mittagessen, wo ich wieber neben ihr zu sigen kam, begann jedoch meine berb an= nehmliche Schule wieder. Un Sonn = und Keft= tagen glich ber Tifch meines Dheims gang feinem Saufe und zeigte beffen merkwurdige und malerische Zusammensetzung in allen Studen. Drei Viertheile beffelben, von der Jugend und den Dienstleuten besett, trugen große landliche Schuffeln mit ben entsprechenden Speifen: machtige Stude Rindfleisch und gewaltige Schinken. Neuer Bein aus einem großen Kruge wurde in einfache grunliche Glafer gefchenft, Meffer und Gabeln waren auf's Billigfte beschaffen und die Boffet von Binn. Nach ber Spite ber Tafel zu, mo ber Dheim und bie allfälligen Gafte fagen, veranderte fich die Geftalt biefer Dinge. Dort maren bie Ergebniffe ber Sagt ober bes Fischfanges nebst anderen guten Dingen in fleinen Portionen aufgestellt; benn ba bie Muhme bem Bubereiten und Effen folder Sachen nicht grun mar, fo behandelte fie biefelben apothekerhaft und zimpfer= lich, gleich einem Grobschmied, ber eine Uhr qu= fammenfeten will. Muf einem bunten alten Por= zellanteller lag bier ein gebratener Bogel, bort ein Fifch, einige rothe Rrebse ober ein feines Salatchen. Alter farter Bein ftand in fleineren Flaschen, uralte Bierglafer ber verschiedenften Form babei; die Loffel waren von Silber und bas ubrige Befted beftand aus ben Erummern fruberer Berrlichkeit, bier ein Meffer mit einem Elfenbein= hefte, bort eine fomisch gezacte Babel mit Emailgriff. Mus bem Bewimmel biefer Bierlichkeiten ragte bas ungeheure Brot wie ein Berg empor, als ein machtiger Auslaufer bes unteren Speifengebirges, beffen Unwohner fich an ber Ausschließ=

lichkeit ber oberen Feinschmeder badurch rachten, baß fie eine scharfe Rritik über beren Geschicklich= feit im Effen ausubten. Wer nicht rafch und reinlich einen Fisch zu verzehren ober bie Anochel= chen eines Bogels zu zerlegen mußte, hatte fur ben Spott nicht zu forgen. Da ich bei ber Mut= ter an die einfachste Lebensweise gewohnt mar, fo war meine Gewandtheit in Fisch = und Bogel= effen nur gering und ich fah mich baher am mei= ften ben Bigen ber Tischgenoffen ausgesett. Go hielt mir auch heute ein Rnecht einen Schinken ber und bat mich, ihm diefen Taubenflugel ju zerlegen, ba ich so geschickt hierin fei; ein Underer hielt mich fur vortrefflich geeignet, ben Rudgrat einer Bratwurft zu benagen. Dazu follte ich als angeblicher Galan meine Schone bebienen, mas mir burchaus unbequem mar; benn außer bag es mir laderlich vorkam, ihr ein Gericht vorzuhal= ten, bas ihr vor ber Nafe ftant, und ich ihr lieber mit bem Bergen, als mit ben Banben bienen wollte, wo es nicht nothig war, reichte meine Kenntniß hiefur nicht aus, indem ich manch= mal ben Schwang eines Fisches prafentirte, wo II. 16

ber Ropf gut mar, und umgekehrt. 3ch ließ fie auch bald unbedient siten und freute mich unbeschwert ihrer Rabe; aber ber Dheim wedte mich aus biefem Bergnugen, indem er mich aufforberte, Unna einen Sechtkopf auseinander zu legen und ihr die Symbole bes Leibens Chrifti zu zeigen, welche barin enthalten fein follten. Allein ich hatte diesen Ropf unbesehens gegeffen, obichon man fruher bavon gesprochen, und ftellte mich nun zugleich als einen unwiffenden Beiben bar: baruber argerlich, ergriff ich mit ber Fauft ben mittlerweile entblogten Schinkenknochen, hielt ihn ber Unna unter bie Augen und fagte, hier mare noch ein heiliger Nagel vom Kreuze. Ich behielt nun freilich wieder Recht in den Augen ber Spotter, boch Unna hatte gerabe folche Grobheit nicht verbient, ba fie mich nicht versvottet und gang ftill neben mir gefeffen batte. Gie murbe uber und uber roth, ich fuhlte augenblicklich mein Unrecht und hatte aus Reue gern ben Knochen verschlungen. Berlegen legte ich ihn auf meinen Teller und fügte noch ein paar schlechte Bige hinzu. »Diese Reliquie, fagte ich, »wurde aller=

bings ein artiger Sparren im Ropfe fein! Inbeffen mag es manchen Beiligen geben, beffen driftliche Ibeen einem Schinkenknochen gleichen." hierauf antwortete Niemand etwas außer meinem Dheim, welcher mich ernftlich erfucht haben wollte, bergleichen Mittheilungen zu unterlaffen. Das Rothwerben war nun an mir und ich fagte nichts mehr mahrend ber übrigen Beit, Die man am Tifche gubrachte. Ich jog mich jurud in bitterem Unmuthe und gebachte mich nicht mehr feben zu laffen, bis meine Baschen mich auffuchten und mich aufforberten, mit ihnen und ihren Brubern Unna nach Saufe zu begleiten und ben Schulmeister zu besuchen. Da ich burch ben feltenen Berweis bes Baters in eine beschamenbe Lage gerathen, fo fanden fie es angemeffen, mich burch biefe Freundlichkeit baraus zu ziehen; benn fie wußten wohl, bag ich fonst nach ber Etifette jenes Alters nicht mitkommen konnte, wo bas Schmollen eine Ehrensache und an bestimmte Befete gebunden ift.

Wir zogen also aus und gingen bem Flußchen nach burch ben Walb. Ich blieb still, und als

wir burch bie Enge bes Beges getrennt hinter einander geben mußten, marschirte ich als ber Lette hinten brein, bicht nach Unna, aber immer in tiefem Schweigen. Meine Mugen hingen mit Undacht und Liebe an ihrer Geftalt, immer bereit, fich abzuwenden, fobald fie zurudichauen murbe. Doch that fie bies nicht ein einziges Mal; bingegen bilbete ich mir mit innerlichem Bergnugen ein, daß fie hie und ba mit einer kaum sichtbaren Absicht, zu gefallen, sich über schwierige Stellen hinbewegte. Ich machte ein paar Mal schuch= terne Unftalten, ihr behulflich zu fein, allein im= mer tam fie meinen Sanden guvor. Da ftanb an einer erhohten Stelle bes Beges bie schone Bubith unter einer bunflen Zanne, beren Stamm wie eine Saule von grauem Marmor emporftieg. Ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, sie schien mit ber Beit noch immer ichoner zu werben und hatte bie Urme über einander geschlagen, eine Rosenknospe im Munde, mit welcher ihre Lippen nachlaffig fpielten. Sie grußte Gines um bas Undere, ohne fich in ein Gefprach einzulaffen, und als ich schließlich auch an bie Reibe kam.

nicte fie mir leicht zu mit einem etwas fpotti=

Der Schulmeifter begrußte uns mit Freuden und vor Allen feine Tochter, die er fehnlich gu= rud erwartet. Denn fie mar nun die Erfullung feines Ibeales geworden, fcon, fein, gebildet und von anbachtigem, eblem Gemuthe, und mit bem bescheibenen Raufchen ihres Seibenkleibes mar, nicht in schlimmem Sinne, eine neue schone Welt fur ihn aufgegangen. Er hatte zu feinem bis= herigen Bermogen noch eine gute Erbschaft ge= macht und benutte biefe, ohne Bornehmthuerei, fich mit allerhand anftanbigen Unnehmlichkeiten ju umgeben. Bas feine Tochter nach ben aus Balfchland mitgebrachten Bedurfniffen irgend wunschen konnte, schaffte er augenblicklich an und unter biefem Bormande überbies eine Menge ichoner Bucher fur feine eigenen Bunfche. Much hatte er feinen grauen Frack mit einem feinen schwarzen Leibrock vertauscht, wenn er ausging, und im Saufe trug er einen ehrbaren talarartigen Schlafrod, um mehr bas Unsehen eines murbi= gen, halbgeiftlichen Privatgelehrten zu gewinnen.

Bas irgend mit einer Stiderei geziert werben fonnte an feiner Perfon ober an feinem Gerathe, bas zeigte biefen Schmuck in allen Manieren und Farben, ba ihm folder ausnehmend gefiel und Unna reichlich bafur forgte. In bem fleinen Orgelfaale stand nun ein prachtiges Sopha mit bunt gestickten Riffen und vor demfelben lag ein großblumiger Teppich von Unna's Hand. Diese reiche Farbenpracht an einer Stelle zusammengehauft, nahm sich vortrefflich und eigenthumlich aus im Gegenfate zu bem einfachen weiß getunchten Saale. Nur bie Orgel bot noch einigen Schmuck in glanzenden Pfeifen und mit ihren bemalten Thurchen. Unna erschien nun in einem weißen Kleibe und fette fich an die Orgel. Sie hatte in ber Penfion Rlavier fpielen muffen, lehnte es aber ab, ein Klavier zu haben, als ihr Bater fogleich ein folches anschaffen wollte; benn fie war zu klug und zu ftolz, die gewohn= liche Klimperei fortzuseten. Dagegen manbte fie bas Erlernte bagu an, fich fur einfache Lieber auf ber Drgel einzuuben, fie begleitete alfo jett unseren Gefang und ber Schulmeister ftand bafur

singend in unserm Rreise. Er sah fortwahrend feine Tochter an und ich ebenfalls, ba wir ihr im Ruden ftanben, fie fah wirklich aus wie eine beilige Cacilie, mabrend bie Stellung ihrer weißen Kinger auf ben Taften noch etwas Kindliches ausbrudte. Uls wir bes mufikalischen Bergnugens fatt maren, gingen wir vor bas Saus; bort war auch Bieles veranbert. Auf bem Trepp= chen standen Mandel= und Dleanderbaumchen, bas Gartchen war nicht mehr ein frauses Rofen= und Gelbreigeleingartchen, fonbern Unna's jeti= ger Erscheinung mehr angemessen mit fremben Gewächsen und einem grunen Tifche nebst einigen Gartenstühlen versehen. Nachbem wir hier eine kleine Abendmahlzeit eingenommen, gingen wir an bas Ufer, wo ein neuer Rahn lag; Unna hatte auf bem Genferfee fahren gelernt und ber Schulmeifter beswegen bas Fahrzeug machen laffen, bas erfte, welches auf bem fleinen Gee feit Menschengebenken zu sehen mar. Außer bem Schulmeifter fliegen wir Alle hinein und fuhren auf bas ruhige glanzenbe Baffer binaus; ich ruberte, ba ich als Unwohner eines großeren

Sees auch meine Runfte zeigen wollte, und bie Mabchen fagen bicht beifammen, die Buriche aber hielten fich unruhig und fuchten Scherz und Bandel. Endlich gelang es ihnen, bas Gefecht wieder zu eröffnen, zumal fich ihre Schwestern aus ber gemeffenen Saltung beraus nach freier Bewegung fehnten. Sie hatten fich nun genug barin gefallen, mit Unna bie Feinen und Beftrengen zu machen, und munschten vorzuglich bie Fruchte bes Spuckes, welchen fie fich mit meinem Bette erlaubt hatten, mit Glang einzuarnten. Deshalb murbe ich balb ber Gegenstand bes Gefpraches; Margot, die Meltefte, berichtete Unna, daß ich mich als einen ftrengen Feind ber Madchen bargestellt hatte und bag nicht zu hoffen ware, bag ich jemals mich eines fchmachtenben Bergens erbarmen murbe; fie marne baher Unna jum Boraus, fich nicht etwa fruber ober fpater in mich zu verlieben, ba ich sonst ein artiger junger Mensch fei. Darauf bemerkte Lifette, es mare bem Schein nicht zu trauen; fie glaube vielmehr, daß ich innerhalb lichterloh brenne vor Berliebtheit, in wen, wiffe fie freilich nicht; allein

ein sicheres Beichen bavon mare mein unruhiger Schlaf, man hatte am Morgen mein Bett im allersonderbarften Buftande gefunden, die Beintucher gang verwickelt, so baß zu vermuthen, ich habe mich bie gange Nacht um mich felbst ge= breht wie eine Spindel. Scheinbar besorgt fragte Margot, ob ich in ber That nicht gut gefchlafen habe? Wenn bem fo mare, fo mußte fie allerbings nicht, mas fie von mir halten mußte. Sie wolle inzwischen hoffen, bag ich nicht ein solcher Beuchler fei und ben Mabchenfeind mache, mahrend ich vor Liebe nicht mußte, wo hinaus! Ueber= bies ware ich boch noch zu jung fur folche Ge= banten. Lifette ermieberte, eben bas fei bas Un= glud, bag ein Grunfchnabel wie ich fcon fo heftig verliebt fei, daß er nicht einmal mehr schla= fen konne. Diese lette Rebe brachte mich endlich auf und ich rief: "Benn ich nicht schlafen konnte, fo geschah bas, weil ich burch Guere eigene Berliebtheit die ganze Racht gestort murde, und ich habe wenigstens nicht allein gewacht!" "D gewiß find wir auch verliebt, bis uber die Dhren!" fagten fie etwas betroffen, faßten fich aber fo=

gleich und die Meltere fuhr fort: "Beißt Du mas, Betterchen, wir wollen gemeinfam zu Berke ge= ben; vertraue uns einmal Deine Beiben und gum Danke bafur follft Du unfer Bertrauter werben und unfer Rettungsengel in unferen Liebesnothen!" "Es bunkt mich, Du haft keinen Rettungsengel nothwendig, antwortete ich, »benn an Deinem Kenfter fleigen bie Engel schon gang luftig bie Leiter auf und nieder!" - "Bort, nun redet er irre, es muß schon arg mit ihm fteben!" rief Margot, roth werbend, und Lifette, welche noch bei Zeiten fich verschanzen wollte, fette bingu: "Ach, laßt ben armen Jungen in Rub, er ift mir recht lieb und bauert mich!" "Schweig Du!" fagte ich noch mehr erboft, "Dir fallen die Liebhaber von ben Baumen in bie Rammer!"

Die Bursche klopften in die Sande und riefen: Dho, steht es so? Der Maler hat gewiß etwas gesehen, freilich, freilich, freilich! Bir haben's schon lange gemerkt! und nun nannten sie die begünstigten Liebhaber der beiden Damchen, welche und den Rücken wandten mit den Borten: Larifari! ihr seid alle verlogene Schelme und der

Maler ein recht böser Hauptligner! Lachend und flusternd unterhielten sie sich hierauf mit den ansberen beiden Mådchen, die nicht recht wußten woran sie waren, und Alle wurdigten und keines Blickes mehr. So hatte ich das Geheimniß, das ich am Morgen großmuthig zu verschweigen gelobt, noch vor Untergang der Sonne ausgeplaudert. Dadurch war der Krieg zwischen mir und den Schönen erklärt und ich sah mich plotzlich himmelweit von dem Ziele meiner Hoffnunzgen gerückt; denn ich bachte mir alle Mådchen als eng verbündet und gleichsam Eine Person, mit welcher man im Ganzen gut stehen musse, wenn man ein Theilchen gewinnen wolle.

## Siebentes Ravitel.

Um biefe Beit murbe ber zweite Lehrer bes Dorfes verfett und an feine Stelle fam ein blut= junges Schulmeifterlein von kaum fiebzehn Jahren, welches bald ein Driginal in ber Gegend murbe. Es war ein munderhubsches Burschen mit rofenrothen Banglein, einem fleinen lieblichen Munde, mit einem fleinen Stumpfnaschen, blauen Mugen und blonden gelockten Saaren. Er nannte fich felbst einen Philosophen, weshalb ihm biefer Name allgemein zu Theil wurde, benn fein Be= fen und Treiben mar in allen Studen abfonder= lich. Mit einem vortrefflichen Gebachtniffe begabt, hatte er bie ju feinem Berufe geborigen Renntniffe bald erworben und fich im Seminare baher mit bem Studium von allen möglichen Philosophien abgegeben, welche er ber Reihe nach auswendig lernte; ber Director biefer Unftalt mar

ein Mann, welcher feinen Boglingen, obgleich fie nur Bolkslehrer werben follten, gern jum allgemeinsten Wiffen verhalf, wenn fie fich burch Kleiß die nothige Zeit dazu erwarben. Das hatte freilich zur Folge, bag Alle, welche wirklich ein boberes und grundliches Biffen erreichten ober für erreichbar hielten, sobald als moglich ber Bolksschule Balet fagten und andere Bahnen verfolgten. Dies mar indeffen nur billig; wenn bas Seminar babei feinen unmittelbaren 3med verfehlte, fo vergab es boch feiner Burbe nichts, indem es armen Bauersfohnen die Belt aufthat. Much behielten biefe, wenn fie ansehnliche Belehrte ober Staatsbeamte wurden, boch immer eine besondere Unhanglichkeit und Liebe fur die Bolksschule, welcher sie sich anfänglich geweiht hatten, und was biefer oft zu Schutz und Gebeihen gereichte.

Aber es gab auch eine andere Art Bigbesgieriger, welche mehr vom außeren Schein und Hochmuth getrieben, Bieles erschnappten, ohne je ben rechten Schluffel zum wiffenschaftlichen Leben zu finden, auch sonst behindert und ohne Zalent,

Schulmeister bleiben mußten und manchmal tuchtige Lehrer abgaben, wenn sie Eitelkeit und Unzuschriedenheit überwunden, manchmal aber auch unnütze Gesellen wurden, welche alle Liebe für ihren Beruf verloren, während sie doch von Jebermann die unbedingteste Hochachtung verlangten, ihre Zeit zwischen Dorfintriguen und Kartenspiel theilten oder unausgesetzt um alle Mådechen im Lande sich bewarben, die einige tausend Gulden zu erben hatten. Um liebsten heiratheten sie endlich, nach vielen versehlten Plänen, irgend eine verwittwete Schenkebesitzerin, wo sie alsdann als gelehrte Wirthe stattlich sigurirten, froh, dem Schulstaube entronnen zu sein.

Bu allen Diesen gehörte jedoch der Philosoph nicht. Er behauptete, der beste Volksschulmeister ware nur derjenige, welcher auf dem höchsten und klarsten Gipfel menschlichen Wissens stände, mit dem umfassenden Blicke über alle Dinge, das Bewußtsein bereichert mit allen Ideen der Welt, zugleich aber in Demuth und Einfalt, in ewisger Kindlichkeit wandelnd unter den Kleinen, wo möglichst mit den Kleinsten. Demgemäß lebte

er wirklich, aber dies Leben mar feiner großen Jugend megen eine allerliebste Travestie in Miniatur. Gleich einem Staare wußte er alle Spfteme von Thales bis auf heute berzusagen, allein er verstand sie immer im wortlichsten und sinnlichsten Sinn, mobei besonders feine Auffassung ber Gleichniffe und Bilber einen komischen Unfug bervorbrachte. Wenn er von Spinoza sprach, so mar ihm nicht etwa die Idee aller moglichen Stuble ber Belt, als ein Stud zwedmaßig gebrauchter Materie, ber Mobus, fonbern ber einzelne Stuhl, ber gerade vor ihm stand, war ihm ber fertige und vollständige Modus, in welchem die gottliche Substang in wirklichster Gegenwart stedte, und ber Stuhl wurde baburch geheiligt. Bei Leibnig fiel ihm nicht etwa bie Welt in einem graulichen Monadenstaub auseinander, sondern die Kaffee= fanne auf bem Tifch, mit welcher er gerabe eremplirte, brobte auseinander zu geben und ber Raffee, welcher im Gleichniß nicht mitbegriffen, auf ben Tisch zu fliegen, so bag ber Philosoph sich beei= len mußte, burch bie praftabilirte harmonie bie Ranne zusammenzuhalten, wenn wir ben erquiden=

ben Trank genießen wollten. Bei Rant borte man bas gottliche Postulat so leibhaftig und zierlich erklingen, wie ein Pofthornchen, aus ber tiefen Ferne ber innersten Bruft; bei Fichte verschwand wieder alle Wirklichkeit gleich ben Trauben in Auerbach's Reller, nur bag wir nicht einmal an unfere Nafen glauben burften, welche mir in ben Banden hielten; wenn Feuerbach fagte: Gott ift nichts Unberes, als was ber Mensch aus feinem eigenen Befen und nach feinen Beburfniffen abgezogen und zu Gott gemacht hat, folglich ift Niemand als ber Mensch biefer Gott felbst, so versette sich der Philosoph sogleich in einen mustischen Nimbus und betrachtete sich felbit mit anbetender Berehrung, fo bag bei ibm, indem er die religiose Bedeutung bes Wortes immer beibehielt, zu einer fomischen Blasphemie wurde, was im Buche bie ftrengfte Entfagung und Selbstbeschrantung war. Um brolligften nahm er fich jedoch aus in feiner Unwendung ber alten Schulen, beren Lebensregeln er in fei= nem außeren Behaben vereinigte. Als Cynifer schnitt er alle überfluffigen Knopfe von feinem

Rode, marf bie Schuhriemen weg und rig bas Band von feinem Bute, trug einen berben Prugel in ber Sand, welcher zu feinem garten Befichtchen feltsam contraftirte, und legte fein Bett auf ben blogen Boden; balb trug er fein schones Golbhaar in langen taufenbfach geringelten Locken, weil bie Scheere überfluffig fei, balb fchnitt er es so bicht am Ropfe meg, bag man mit bem feinsten Bangelchen faum ein Barchen hatte faffen konnen, indem er die Loden als ichnoben gurus erklarte, und er fah bann mit feinem geschorenen Rosenköpschen noch viel lustiger aus. Im Essen war er hinwieder Epikurder und die gewohnliche Dorftost verschmabend, schmorte er sich ein faures Eichhörnchen, briet ein Kischen ober eine Bachtel, bie er gefangen hatte, und af ausgefuchte fleine Bohnchen, junge Krautchen u. bal., wozu er ein halbes Glaschen alten Bein trank. Als Stoiker hingegen richtete er allerhand spaghafte Banbel an und brachte bie Leute in Barnifch, um in bem entstandenen garm bann einen falten Gleichmuth zu behaupten und fich Nichts anfechten zu laffen; insbesondere aber erklarte er fich als einen Ber-II. 17

åchter ber Frauen und führte einen beständigen Rrieg mit ihnen, welche mit ihren sinnlichen Reizen und ihrem eitlen Befen bie Manner ihrer Tugend und Ernsthaftigkeit berauben wollten. Mls Cynifer verfolgte er die Frauen und Madden überall mit Naturlichkeiten, als Epikuraer mit erotischen Wißen, und als Stoifer fagte er ihnen Grobheiten, war aber immer zu finden, mo brei bei einander fanben. Gie mehrten fich mit gerauschvollem Entfeten gegen ihn, fo baß überall, wo er erschien, ein lustiger Spectakel losging; nichts besto minder fab man ihn überall gern, die Manner achteten nicht auf ihn und die Rinder hingen mit großer Liebe an ihm; benn mit biefen mar er auf einmal wie ein gamm und ftand in bem reinsten und ichonften Berhaltniffe zu ihnen. Er hatte bie Allerkleinsten zu beforgen und er that dies so vortrefflich, bag man noch nie einen fo wohlgearteten und fittigen Schlag fleiner Jungelchens und Dirnchens im Dorfe ge= feben hatte. Deshalb überfah man feine übri= gen Geschichten, die er anrichtete, und die man seiner tollen Jugend zuschrieb, und felbft, daß er

sich fur einen Atheisten ausgab, konnte ihn ber Gunft bes weiblichen Dorfes nicht berauben.

Er fand fich auch im Saufe meines Dheims ein, wo eine gute Anzahl Mabchen und junger Bur= fche, bie burch vielfaltigen Befuch noch verftartt wurde, fur feine Mufführungen empfänglich mar. Ich gefellte mich bem Philosophen bei, einestheils von feinem Philosophiren angezogen, anderntheils von feinem Beiberfriege, ba biefer gerabe mit meiner schiefen Lage zu ben Madchen aufammen= traf. Wir machten große Spaziergange, auf welchen er mir bie Syfteme ber Reihe nach vortrug, wie er sie im Ropfe hatte und wie ich sie verstehen konnte. Es fam mir Alles außerft wichtig und erbaulich vor und ich ehrte balb, gleich ihm, jebe Lehre und jeben Denker, gleich= viel, ob wir sie billigten ober nicht. Ueber ben drifflichen Glauben maren mir bald einig und machten in bie Bette unfern Rrieg gegen Pfaffen und Autoritatsleute jeder Art; als ich aber ben lieben Gott und bie Unfterblichkeit auf= geben follte und der Philosoph diefes mit hochst unbefangenen Museinanderfetungen verlangte, ba

lachte ich eben fo unbefangen, und es fam mir nicht einmal in ben Sinn, die Sache ernftlich zu unterfuchen. 3ch fagte, am Enbe mare bie Saupt= formel einer jeden Philosophie, und fei diefe noch fo logisch, eine ebenfo große und grauliche Muftik, wie die Lehre von ber Dreieinigkeit, und ich wollte von gar Nichts wiffen, als von meiner perfonlichen angeborenen Ueberzeugung, ohne mir von irgend einem Sterblichen etwas bazwischen reben zu laffen. Mußerbem, bag ich nicht gewußt hatte, mas ich anfangen follte ohne Gott und ich bie Uhnung hatte, daß ich einer Borfehung im Leben noch fehr benothigt fein murbe, band mich ein kunftlerisches Bewußtsein an biefe Ueberzeugung. Ich fuhlte, bag Alles, mas Menschen zu Wege bringen, feine Bedeutung nur baburch hat, baf fie es ju Bege bringen konnten, und bag es ein Werk ber Bernunft und bes freien Billens ift; beshalb konnte mir die Natur, an die ich gewiesen mar, auch nur einen Werth haben, wenn ich fie als bas Werk eines mir gleichfühlenben und vorausfe= henden Geiftes betrachten konnte. Ein fonne= burchschoffener Buchengrund konnte nur bann

ein Gegenstand ber Bewunderung fein, wenn ich ihn mir burch ein abnliches Gefuhl ber Freude und ber Schonheit geschaffen bachte. "Seben Sie biese Blume," fagte ich zum Philosophen, "es ift gar nicht moglich, bag biefe Symmetrie mit biesen abgezählten Punkten und Backen, diese weiß und rothen Streifchen, bies golbene Rronchen in ber Mitte nicht vorher gedacht feien! Und wie schon und lieblich ift fie, ein Gedicht, ein Runftwerf, ein Big, ein bunter und buftenber Scherz! So was macht sich nicht felbst!" -"Auf jeden Fall ift fie ichon," fagte der Phi= losoph, "fei fie gemacht ober nicht gemacht! Fragen Sie einmal! Sie fagt nichts, fie bat auch nicht Beit bagu, benn fie muß bluben und fann fich nicht um Ihre 3weifel fummern! Denn bas find alles Zweifel, mas Gie vorbringen, Zweifel an Gott und ichnobe Zweifel an ber Natur, und es wird mir ubel, wenn ich nur einen Zweifler hore, einen empfinbfamen 3meifler! D meh!" Er hatte biefen Trumpf beim Disputiren alterer Leute gehort und brachte benfelben wie ahn= liche Gewandtheiten, die er fich angeeignet, ge=

gen mich vor, fo bag ich julett immer gefchlagen murde; befonders fagte er zulett immer, ich verftebe eben die Sache noch nicht und wußte nicht richtig zu benken, was mich bann gewaltig er= boste, und wir geriethen manchmal in grimmi= gen Bank. Doch vereinigten wir uns immer wieder, wenn wir mit den Madchen gusammen= trafen, wo wir einen gemeinfamen Rampf zu bestehen hatten, von allen Seiten angegriffen. Wir fchlugen unsere Feinde eine Zeit lang mit unseren Sarkasmen fiegreich gurud, wenn fie aber nicht mehr weiter konnten und ju fehr ge= reizt waren, fo ging ber Krieg in Thatlichkeiten über; eine einzelne begann bamit, Ginem von uns unversehens ein Glas Baffer uber ben Ropf zu gießen und alsobald mar ein hibiges Jagen und Berfolgen burch Saus und Garten im Bange. Undere Bursche machten sich schnell berbei, benn funf, bis fechs zornige Madchen maren eine zu rei= zende Gelegenheit fur fie. Man warf fich mit Fruchten, schlug sich mit ausgeriffenen Reffel= ftauben, fuchte fich gegenfeitig in's Baffer zu brangen, wobei man in's allerengfte Sandge=

menge kam, und ich war fehr verwundert, die tollen Rinder fo rubrig und wehrbar zu finden. Wenn ich eine junge Wilbe mit aller Kraft umfaßt hielt, um fie zu banbigen, mahrend fie mich boslich zu schädigen suchte, so ftritt ich gang ehr= lich und tapfer, ohne irgend einen Nebenvortheil zu suchen, und ich wußte gar nicht, bag ich ein Madchen in den Urm prefite. Solche Gefechte geschahen immer in Unna's Abwesenheit; einft aber entzundete fich ber Streit in ihrer Begenwart, ohne bag man es gewollt hatte, fie suchte fich schleunigst zu falviren, ich aber, ber eben hibig einer Underen nachstellte, um fie fur eine meuchlerische Bosheit zu bestrafen, friegte plot= lich Unna zu faffen und ließ erschrocken meine Banbe finten.

So muthig ich an der Seite des Philosophen war, um so kleinlauter war ich, wenn ich den Mädchen allein gegenüber stand, denn alsdann war keine Rettung, als Alles über sich ergehen zu lassen. Der Philosoph fürchtete sich vor diesser Feuertaufe nicht und tummelte sich manchmal furchtlos in einer Hölle von zwölf jungen und

alten Weibern umber, und er triumphirte um fo lauter, je ubler er von ihren Bungen und Sanben zugerichtet wurde, .wenn er ihnen weiberschmabenbe Ausspruche aus ber Bibel und welt= liche Argumente an ben Ropf warf. 3ch bingegen raumte bas Felb, wenn mir bie Sache gu arg wurde, ober ich stellte mich, als ob ich nicht ungeneigt ware, mich belehren und bekehren zu laffen. Benn ich vollends mit einem ber Dab= chen gang allein mar, fo murbe ftets ein Baffenstillstand geschlossen und ich war immer halb bereit, unsere Sache zu verrathen und mich unter ben Schut bes Keinbes zu ftellen. Jedoch muß ich biefe Reigung schlecht zu außeren gewußt haben, benn niemals schien man fie zu bemerken und ich mußte zufrieden fein, fonft ein vernunftiges Wort zu wechseln. Ich wunschte burch biesen gemäßigten und freundlichen Bertehr allmälig bahin zu gelangen, auch mit Unna wieber im Einzelnen und allein zu sprechen, und glaubte bies thorichter Beife immer am besten auf weitlaufigem Wege zu bewerkstelligen, indem ich mich an bie Underen hielt, statt Unna einfach einmal bei

ber Sand zu nehmen und anzureben. Allein bies Lettere schien mir eben noch himmelweit gu liegen und eine reine Unmoglichkeit; lieber hatte ich einen Drachen gefüßt, als fo leichtfinnig bie Schranke gebrochen, obgleich es vielleicht nur an biefem Drachenkuß, an biefem erften Borte hing, die schone Jungfrau Bertraulichkeit aus ber Berzauberung wieber zu gewinnen. Allein wer konnte miffen! Ein Sperling in ber Sand ift beffer, als ein Abler auf bem Dache! Lieber noch bies ftumme Rahsein sicher behalten, als burch bie beleidigte Ehre genothigt zu fein, auf immer zu fcheiben! Dadurch ward ich immer mehr und mehr verhartet, und zulett mard es mir un= moglich, bas gleichgultigfte Wort an Unna zu richten; fo fam es, als fie auch nichts zu mir fagte, bag nach einer fehr ftillschweigenben Uebereinkunft wir fur einander gar nicht ba waren, ohne uns beswegen zu meiben. Sie kam eben so oft zu uns herüber, wenn ich ba war, wie fonst, und ich besuchte ben Schulmeister nach wie vor, wo fie fich bann zufrieden herumzubewegen schien, ohne sich um mich zu bekummern. In=

beffen fam es mir wunberlich vor, bag fein Mensch unfere seltsame Saltung zu bemerken schien, obgleich es boch gewiß auffallen mußte. bag wir auch gar nie etwas zu einander fagten. Die alteste Bafe, Margot, hatte sich biefen Sommer mit bem jungen Muller verlobt, wel= der ein ftattlicher Reitersmann mar, bie mittlere bulbete offen bie Bewerbungen eines reichen Bauernsohnes, und die jungste, ein Ding von 16 Jahren, welches fich im Rriege immer am wildesten und feindseligsten geberbet, mar un= mittelbar ober fast mahrend eines ber higigsten Gefechte überrascht worben, wie fie in einer Laube sich schnell von bem Philosophen fuffen ließ; die Wolken ber Zwietracht hatten fich baher verzogen, ber allgemeine Friede war hergestellt, nur zwischen mir und Unna, welche nie im Rriege gelegen mit einander, war auch fein Friede ober vielmehr ein fehr ftiller, benn unfer Berhaltniß blieb fich immer gleich. Unna hatte bie erste außere Garnitur aus bem Belichland schon abgelegt und war wieder frischer und freier geworden; allein fie blieb boch ein feines und

fprobes Rind, bas überhaupt nicht viel fprach, leicht beleidigt und gereizt murde, mas ein schnel= les Errothen immer anzeigte, und besonders stellte fich ein leichter Stolz heraus, ber fich mit etwas Eigensinn verband. Diesem Charafter zufolge war sie unerbittlich und hatte eher ben Tob ge= nommen, als bag fie fich burch bas geringfte Entgegenkommen etwas vergeben hatte. Defto verliebter aber murbe ich mit jedem Zage, fo daß ich mich fortwährend mit ihr beschäftigte, wenn ich allein war, mich hochst unglucklich fuhlte und sehnsuchtig traumend bie Balber und Sohen burchstreifte; benn ba ich nunmehr wieder ber Gin= gige mar, welcher feine Liebe verbergen mußte, wie ich wenigstens glaubte, fo ging ich auch vorzugs= weise wieder allein und auf mich felbst angewiefen. Ich brachte bie Tage im tiefen Balbe gu, mit meinem Sandwerkszeuge verfeben; allein ich zeichnete nur wenig nach ber Natur, fonbern wenn ich eine recht geheime Stelle gefunden, wo ich ficher mar, bag Niemand mich überraschte, jog ich ein großes schones Stud Pergament bervor, auf welchem ich Unna's Bilbniß aus bem

Gebachtniß in Bafferfarben malte. Dies war fur mich bas allergrößte Glud, wenn ich mich an einem flaren Spiegelmafferchen unter bichtem Blatterbache fo wohnlich eingerichtet hatte, bas Bilb auf ben Knieen. Ich konnte nicht zeichnen, baber fiel das Bange etwas byzantinisch aus, mas ihm bei ber Fertigkeit und bem Glang ber Farben ein eigenes Unsehen gab. Jeben Zag betrachtete ich Unna verstohlen ober offen und verbefferte banach bas Bilb, bis es zulett ganz ahnlich wurde. Es war in ganger Figur und ftand in einem reichen Blumenbeete, beffen bobe Bluthen und Kronen mit Unna's Saupt in ben tief= blauen Simmel ragten; ber obere Theil ber Beichnung war bogenformig abgerundet und mit Rankenwerk eingefaßt, in welchem glanzenbe Bogel und Schmetterlinge fagen, beren Farben ich noch mit Golblichtern erhohte. Alles bies, fowie Unna's Gewand, welches ich phantafie= voll bereicherte, war mir bie angenehmste Arbeit wahrend vieler Tage, die ich im Balbe zu= brachte, und ich unterbrach diese Arbeit nur, um auf meiner Flote zu fpielen, welche ich bestandig bei mir fuhrte. Much bes Abends nach Sonnenuntergang ging ich oft mit ber Flote noch aus, ftrich boch über ben Berg, bis wo ber See in ber Tiefe und bes Schulmeifters Saus baran lag und ließ bann meine felbfterfundenen Beifen ober auch ein ichones Liebeslied burch Racht und Mondschein ertonen. Sierauf ichien fein Mensch zu achten ober fich wenigstens fo zu ftellen; benn ich hatte fogleich aufgehort, wenn irgend Semand fich barum bekummert hatte, und boch fuchte ich gerade bies und blies meine Flote wie Giner, ber gehort fein will. So gingen bie Sommermonate vorüber; ich verbarg bas Bilb forgfaltig und gedachte es noch lange zu verbergen, indem es von Sebermann als ein ziemlich beutliches Geftandnig ber Liebe angefehen werben mußte. Un einem fonnigen Septembernachmittage, als ber herbstliche Schein mild auf bem Garten lag und bas Gemuth zur Freundlichkeit ftimmte, wollte ich eben ausgehen, als ein gang fleines Rnabchen mir bie Botschaft brachte, ich mochte in die größere Gartenlaube kommen. 3ch mußte, daß fammtliche Madchen bort mit Margot's Mus-

fteuer beschäftigt waren und bag Unna ihnen balf; das Berg klopfte mir baber sogleich, weil ich irgend etwas Angenehmes ahnte, boch ging ich erft nach einer fleinen Beile mit gleichgulti= ger Miene bin. Die Mabchen fagen in einem Salbfreife um bas weiße Leinenzeug herum, unter bem grunen Rebendache, und fie faben alle schon und blubend aus. Als ich eintrat und fragte, mas fie begehrten, lachelten und ficherten fie eine Beitlang verlegen, bag ich tropig ichon wieder umkehren und weggeben wollte. Sedoch Margot erariff bas Bort und rief: Go bleib boch hier, wir werben bich nicht-fressen! und nachdem fie fich geraufpert, fuhr fie fort: Es find mannigfaltige Klagen über bich angesammelt und wir haben baher uns als eine Urt Gerichtshof bierber gefest, um bich zu richten und in's Ber= bor zu nehmen, lieber Better! und wir forbern bich hiermit auf, uns auf alle Fragen treu, mahr und bescheiben zu antworten! Erftlich wunschen wir zu miffen - je, mas wollten mir benn zu= erst fragen, Caton? Db er gern Uprifofen effe, erwiederte diefe und Lifette rief: Rein, wie

alt er sei, muffen wir zuerst fragen, und wie er heiße! Bitte, macht euch nicht gar zu unnut, fagte ich, und ruckt heraus mit eurem Unliegen! Doch Margot fagte: Rury und gut, bu follft einmal fagen, mas bu gegen bie Unna haft, bag bu bich so gegen fie benimmft? Wie so? antwortete ich verlegen, und Unna murbe gang roth und fab auf ihre Leinwand; Margot fuhr fort: Wie fo? bas mochte ich auch noch fragen! Mit Einem Bort, mas haft bu fur einen Grund, feit beiner Unkunft bei uns fein Sterbenswortchen zu Unna zu fagen und zu thun, als ob fie gar nicht in ber Welt mare? Dies ift nicht nur eine Beleidigung fur fie, fondern fur uns Mlle, fcon des öffentlichen Unstandes mes unb gen muß es gehoben werben auf irgend eine Beise; wenn Unna dich beleidigt hat, ohne es zu wiffen, fo erklare es, bamit fie bir bemuthige Abbitte thun kann. Uebrigens brauchst bu bier= auf nicht ftolz zu sein ober zu glauben, es sei auf beine koftbare Gunft abgesehen! Einzig und allein muß burch gegenwartige Berhandlung bie Schicklichkeit und bas gute Recht gewahrt werben! Ich erwieberte, daß ich die Grunde für mein Benehmen gegen Anna angeben könne, sobald sie mir diejenigen für ihr eigenes Verhalten mittheilen wolle, indem ich mich ebensowenig eines an mich gerichteten Wortes rühmen könne. Auf diese Rebe ward mir vorgehalten: ein Frauenzimmer könne immer noch thun, was sie wolle; jedenfalls müßte ich den Ansang machen, worauf dann Anna sich verpflichten würde, in einem gesellschaftlich freundlichen und zuvorkommenden Verkehr mit mir zu leben, wie mit Anderen.

Dies ließ sich horen und schien mir ganz in dem Sinne gesagt zu sein, in welchem ich die Frauen als eine verschworene Einheit betrachtet hatte; es klang mir wie ein angenehmer Beweis davon, daß es gut sei, wenn sie eine Sache wohlwollend an die Hand nähmen. Ihre hochtrabenden Worte beirrten mich nicht und ich bilbete mir gleich ein, daß man mich sehr nothig habe. Eåschelnd erwiederte ich, daß ich mich einem vernünstigen Wort gern füge und daß ich nichts Besseres verlange, als mit aller Welt in Frieden zu

Mun stand ich aber wieber ba, ohne leben. Unna weiter anzusehen, welche emfig nahte. Lifette ergriff nun bas Wort und fagte: Um einen Unfang zu machen, gieb nun ber Unna bie Sand und versprich ihr mit beutlichen Borten, jedesmal, wo bu mit ihr ausammentriffst, fie mit ihrem Namen zu grußen und fie zu fragen, wie es ihr geht; hierbei foll festgefett fein, baß jedesmal, wo bu fie zuerft an bem Tage fiehft, bie Sand gereicht werbe, wie es unter Chriften gebrauchlich ift! Ich naberte mich Unna, hielt meine Sand hin und sprach eine verworrene kleine Rede; ohne aufzusehen, gab fie mir die Sand, wobei fie bie Nase ein bischen rumpfte und ein wenig lachelte. Als ich bierauf mich aus ber Laube entfernen wollte, begann Margot wieder: Geduld, Berr Better! Es kommt nun ber zweite Punkt, welcher zu erledigen ift. Sie schlug die Tucher, welche ben Tisch bedeckten, auseinander und enthullte mein Bilb Unna's. Wir wollen, fuhr sie fort, nicht lange erortern, wie wir zu biefem geheimnigvollen Werke gelangt, genug, es ift entbedt und wir wunschen nun zu wissen, mit welchem Recht II. 18

und zu welchem 3weck harmlose Madchen ohne ihr Wissen abconterfeit werben?

Unna hatte einen fluchtigen Blid auf bas bunte Pergament geworfen und faß ebenfo ver= legen und unruhig ba, als ich beschämt und tropig mar. 3ch erklarte, bag bas Blatt mein Gigen= thum und ich feiner fterblichen Geele eine Berantwortung baruber schuldig mare, gleichviel ob es an's Tageslicht getreten ober noch im Ber= borgenen liege, wo ich kunftig meine Sachen zu laffen bitte. Damit wollte ich meine Zeichnung ergreifen; allein die Madchen becten fie fchleunig mit Leinwand zu und thurmten die ganze Mus= steuer barauf. Es konne ihnen nicht gleichgultig fein, fagten fie, ob ihre Bilbniffe beimlich und zu unbekanntem 3mede angefertigt murben. Ich mußte alfo bestimmt erklaren, fur wen ich be= sagtes Werk angefertigt habe ober was ich bamit zu machen gebenke; benn baß ich es fur mich behalten wolle, fei nach meinem bisherigen Ber= halten nicht wohl anzunehmen, auch ware bies nicht zu gestatten. Die Sache ift fehr einfach, erwiederte ich endlich, ich habe bem Schulmeister,

Unna's Vater, eine kleine Freude zu seinem Namenstage machen wollen und gedachte bies am besten durch ein Portrait seiner Jungfer Tochter zu erreichen; habe ich damit Unrecht gesthan, so thut es mir leid, ich werde es nicht wieder thun! Ich kann vielleicht durch eine Abbildung seines Hauses und Gartens am See dem Herrn Vetter den gleichen Dienst leisten, mir verschlägt es nichts!

Durch diese Ausstucht beraubte ich mich zwar selbst des Bildes, das mir auch der Mühe und Arbeit wegen lieb geworden war, zugleich aber schnitt ich der unbequemen Verhandlung den Faden ab, indem die Mädchen hiegegen nichts mehr einzuwenden wußten und meine ausmerksame Gessinnung für den Schulmeister noch zu loben versanlaßt wurden. Doch beschlossen sie, das Persgament aufzubewahren die zum bestimmten Tage, wo wir es sämmtlich dem Schulmeister seierlich überdringen würden. So kam ich um meinen Schatz, verhehlte aber meinen Verdruß, indessen die kleine Caton, noch nicht zufrieden, wieder ansing: "Ihm verschlägt es nichts!" ob er das

Saus zeichne ober Unna, fagte er! Bas foll bas wohl heißen? Und Margot erwiederte: Das foll beifen, bag er ein bochmuthiger Gefell ift, melchem ein Saus und ein schones Mabchen gleich unbedeutend find! Sauptfachlich aber foll es heißen: Glaubt ja nicht etwa, baf ich bas minbeste besondere Interesse an diesem Gesichtchen batte, als ich es malte! Dies ift eine neue Beleidigung und der armen Unna gebührt eine glanzende Genugthuung! Margot jog nun ein jusammen= gefaltetes Blatt aus bem Bufen, entfaltete es und beauftragte Lifette, es laut und feierlich vor= zulefen. Ich mar febr begierig, mas es fein mochte, Unna wußte ebenfalls nicht, was bas bedeute und fah ein wenig auf; nach ben erften Worten aber erkannte ich, baß es meine Liebes= erklarung aus bem Bienenhaufe mar. Es murbe mir kalt und beiß mabrend bes Lefens, Unna fam, fo viel ich in meiner Berwirrung bemerken fonnte, erft nach und nach auf bie Spur, bie ubrigen Madchen, welche Unfangs übermuthige und lachende Gesichter zeigten, murben burch bie Stille wahrend des Lesens und durch die ehrliche

Schönheit und Kraft jener Worte betroffen und beschämt und sie errötheten der Reihe nach, wie wenn die Erklärung sie selber betroffen hatte. Indessen gab mir die Angst schon eine neue List ein, die Angst, welche ich vor dem Verklingen des letzen Wortes hatte. Als die Leserin schwieg, selbst in nicht geringer Berlegenheit, sagte ich so trocken als möglich: Teusel! das kommt mir ganz bekannt vor, zeigt einmal her! — Richtig! das ist ein altes Blatt Papier, von mir beschrieben!

Nun? Weiter? sagte Margot etwas verblufft, benn sie wußte nun ihrerseits nicht, wo es hinaus sollte. Wo habt ihr das gesunden? fuhr ich fort, das ist ein Stuck Uebersetzung aus dem Französischen, das ich schon vor zwei Jahren hier im Hause gemacht habe. Die ganze Geschichte steht in dem alten vergoldeten Schäferroman, der im Dachstübchen liegt bei den alten Degen und Folianten; ich habe damals statt des Namens Melinde den Namen Anna hingesetzt zum Spaße. Hole einmal das Buch herunter kleine Caton! ich will euch die Stelle französisch vorlesen.

Sol' einmal felbit, kleiner Beinrich, wir find gerade gleich alt! versette bie Kleine und die Uebrigen machten gang enttauschte Gesichter, ba meine Erfindung zu naturlich und wahrhaft aus= fah. Nur Unna mußte miffen, bag bie Erflarung boch ausschließlich an fie gerichtet mar, weil fie allein an ber Berufung auf bas Grab ber Grofmutter erkennen fonnte, bag Stoff und Datum neu maren. Sie ruhrte fich nicht. So war nun ber Inhalt bes fliegenden Blattes boch noch an feine rechte Bestimmung gelangt und ich konnte feine Wirkung fich felbft uberlaf= fen, ohne mit meiner Perfon unmittelbar bagu zu stehen und ohne daß bie Mådchen einen Triumph bavon hatten. Ich wurde fo ficher und fuhn, daß ich das Papier nahm, zusammenfaltete und es ber Unna mit einer komischen Berbeugung und ben Worten überreichte: Da man biefer Stylubung einmal einen hoheren 3med zugeschrieben hat, fo geruhen fie, verehrtes Fraulein! bem irrenden Blatte ein schützendes Obdach zu geben und baffelbe als eine Erinnerung an biefen bentwurdigen Nachmittag von mir anzunehmen! Sie

ließ mich erst eine Beile stehen und wollte bas Papier nicht nehmen; erst als ich eben links absichwenken wollte, nahm sie es rasch und warf es neben sich auf den Tisch.

Mein Wis mar indessen zu Ende und ich fuchte mit guter Manier aus ber Laube ju fom-Mit einer zweiten icherzhaften Berbeugung empfahl ich mich, fammtliche Mabchen standen zierlich auf und entließen mich unter spottisch = hoflichen Berneigungen. Der Spott fam von ihrem weiblichen Grolle, bag fie mich nicht gedemuthigt und untergefriegt hatten, die Boflichkeit von ber Achtung, welche ihnen mein Benehmen einflofte; benn mahrend bas Bilb sowohl wie das beschriebene Blatt von bem Borhanbenfein einer bestimmten Reigung zeugten, war ich boch nicht aufbringlich und schwächlich mit berselben und hatte trot ber Deffentlichkeit ber Berhandlung bas eigentliche garte Geheimniß fo zu schüten gewußt, daß unter bem Mantel bes Scherzes nicht nur ich, sonbern auch Unna bie volle Freiheit behalten batte, anzuerkennen, was ihr beliebte.

Sochst zufrieden zog ich mich in bas Dach= ftubchen gurud, wo ich meinen Git aufgeschla= gen batte, und vertraumte bort eine fleine Stunde in ber großten Geligkeit. Unna fam mir fo liebenswerth und kofflich vor, wie noch niemals, und indem mein eigenfuchtiger Ginn fie fich nun unentrinnbar verfallen bachte, bedauerte ich sie in ihrer Keinheit beinahe und fublte eine Urt gartlichen Mitleibens mit ihr. Doch machte ich mich bald wieder auf die Beine und schlich, ba bie Septembersonne fich schon zu neigen begann, bem Garten zu, um bem Tage bie Krone auf= zuseben und zu feben, ob ich Unna nach Saufe geleiten konnte, zum erften Male wieder feit ben schonen Rindertagen. Gie aber mar ichon fort und allein uber ben Berg gegangen, bie Bafen raumten ihre Arbeit zusammen und thaten sehr gleichmuthig und ruhig, ich überblickte ben leeren Tifch, hutete mich aber wohl zu fragen, ob Unna bas Papier wirklich mitgenommen habe, und schlenderte bas Thal hinauf in ben Schatten hinein, unmuthig wie Giner, welcher von einem frohlichen Mittagsmahle kommt und

nicht weiß, wie er ben Abend zubringen foll; benn ich bachte nicht baran, baß Anna, wenn sie mich liebte, nun ja auch allein über ben Berg wanderte.

Die nachsten Tage kam sie nicht zu uns und ich getraute mir auch nicht jum Schulmei= fter zu geben; fie batte nun ein schriftliches Beftanbniß von mir in ben Sanden, weswegen mir nun unfer Beiber Freiheit verloren und beshalb unser Benehmen Schwieriger Schien, weil ich bie Gewaltsamkeit einer folden Erklarung wohl fühlte. Ich sehnte mich auch nicht sowohl nach einer Erwiederung von ihrer Seite, als nach einem schweigenben und ruhigen Ginverftandniß und nach sicheren Zeichen, daß nicht etwa eine andere Neigung in ihrem Berzchen entstanden fei. Wie nun ein Tag nach bem anderen vor= überging, verschwand meine vergnugte Sicherheit wieder, besonders da ich gar feinerlei Ermahnung und Spuren von dem Borgange in der Laube erfuhr, und ich mar eben wieder auf dem Punkte, in meinem Bergen tropig zu verstocken, als ber Namenstag bes Schulmeisters, welchen ich in ber

Noth angerufen batte, wirklich ba war und bie Baschen erflarten, wir murben auf ben Abend Alle hingeben, um ihn zu begluchwunschen. Erft jest bekam ich mein Bild wieder zu feben, melches gang fein eingerahmt mar. Un einem verborbenen Rupferstiche hatten die Madchen einen schmalen, in Soly auf das Bierlichste geschnitte= nen Rahmen gefunden, welcher wohl fiebenzig Sahr alt fein mochte und eine auf einen schma= ten Stab gelegte Reibe von Muschelchen vorstellte, von benen eins bas andere halb bebecte. Un der inneren Rante lief eine feine Rette mit vieredigen Belenken berum, fast gang frei ftebend, die außere Kante mar mit einer Perlenschnur umzogen. Der Dorfglaser, welcher allerlei Runfte trieb und befonders in verjahrten Ladirarbeiten auf altmobischem Schachtelmert fart war, hatte ben Muscheln einen rothlichen Glanz gegeben, die Rette vergoldet und die Perlen ver= filbert und ein neues flares Glas genommen, fo bag ich hochst erstaunt mar, meine Beichnung in biefem Aufpute wieder zu finden. Gie erregte die Bewunderung aller landlichen Beschauer und besonders meine Blumen und Wosgel, sowie die Goldspangen und Edelsteine, wosmit ich Anna geschmückt, auch die fromme und sorgsältige Ausarbeitung ihrer Haare und ihrer weißen Halskrause, die schöndlauen Augen und die rosenrothen Wangen, der tiefrothe Mund, Alles entsprach dem phantasiereichen Sinne der Leute, welche ihre Augen an den mannigsaltigen Gegensständen vergnügten. Das Gesicht war fast gar nicht modellirt und ganz licht, und dies gesiel ihnen nur um so mehr, obgleich dieser vermeintliche Vorzug in meinem Nichtkönnen seinen einzigen Grund hatte.

Ich mußte bas allerherrlichste Werk eigenshandig tragen, als wir fortgingen, und wenn die Sonne sich in dem glanzenden Glase spiegelte, so erwies es sich recht eigentlich, daß kein Fadeslein so fein gesponnen, das nicht endlich an die Sonne kame. Auch machten die Madchen reichsliche Wiße, wenn sie sich nach mir umsahen, der den Rahmen sorgkältig in Acht nehmen mußte und daher aussah, als ob ich ein Pallazdium im Schweiße meines Angesichts über den

Berg truge. Aber bie Freude, welche ber Schul= meifter bezeugte, entschabigte mich reichlich fur Mues, fowie über ben Berluft bes Bilbes, zumal ich mir vornahm, für mich felbst noch ein viel schöneres zu entwerfen. Ich mar ber Belb bes Tages, als bas Bilb nach genugsamem Betrachten über bem Sopha im Drgelfaale aufgehangt murbe, wo es fich wie bas Bilb einer marchenhaften Rirchenheiligen ausnahm. Doch bies Alles trug bazu bei, meine Unnaberung zu Unna zu er= schweren; es war mir unmoglich, biefe Belegen= heit zu benuten und mit ihr schon zu thun, ich begriff ebenfalls, daß fie jest eben fich fehr gemef= fen benehmen mußte, und ich erkannte, bag es ei= gentlich gar fein Spaß fei, einem Mabchen feine Reigung fo bestimmt fund zu thun. Defto beffer ftand ich mich mit bem Schulmeifter, mit welchem ich vielfach bisputirte. Gein Bilbungs= freis umfaßte hauptfachlich bas driftlich morali= sche Gebiet in einem halb aufgeklarten und halb mustisch andachtigen Sinne, wo ber Grundsat ber Dulbung und Liebe, gegrundet auf Gelbfterkenntnig und auf bas Studium bes Befens Got=

tes und ber Natur, zu oberft fand. Daber war er fehr bewandert in ben memoirenartigen Schriften geiftreich andachtiger Leute aus verschiedenen Nationen, und er besaß und fannte feltene und beruhmte Bucher biefer Urt, Die ihm bie Ueberlieferung gleicher Bedurfniffe in die Bande gegeben hatte. Es mar viel Schones, Bornehmes und allgemein Bahres zu lefen in biefen Budern und ich borte mit Bescheibenheit und Bohlgefallen feinen Bortragen zu, indem bas Grubeln nach dem Wahren und Guten mich immer mehr angog. Meine Ginfprachen beffanben barin, bag ich gegen bas Chriftliche proteffirte, welches bas alleinige Merkzeichen alles Buten fein follte. Ich befand mich in biefer Sin= ficht in einem veinlichen Bermurfniffe. Babrend ich die Person Christi liebte, wenn sie auch, wie ich glaubte, in der Bollenbung, wie sie baftebt, eine Sage fein follte, und wahrend ich vielfach bas Wohlthuende ihrer Erinnerung empfand, war ich doch gegen Alles, was sich Christlich nannte, gang feindlich gefinnt geworben, ohne recht zu wissen warum, und ich war sogar froh,

biefen Sag zu empfinden; benn wo fich Chriften= thum geltend machte, war fur mich reizlofe und graue Ruchternheit. Ich ging beswegen ichon feit ein paar Jahren nicht mehr in bie Rirche, als an boben Festtagen, und die driftliche Unterweisung besuchte ich sehr felten, obgleich ich gesetlich bazu vervflichtet mar; im Sommer kam ich burch, weil ich größtentheils auf dem gande lebte, im Winter ging ich zwei ober brei Mal und man schien bies nicht zu bemerken, wie man mir überhaupt keine Schwierigkeiten machte, aus bem einfachen Grunde, weil ich ber grune Beinrich hieß, b. h. weil ich meiner gangen Bergangen= beit nach eine abgefonderte und abgeschiedene Erscheinung war; auch machte ich ein fo finfteres Geficht bagu, bag bie Beiftlichen mich gern geben ließen. Go genoß ich einer vollstanbigen Freiheit, und wie ich glaube nur baburch, bag ich mir biefelbe, trot meiner Jugend, entschloffen angemaßt; benn ich verftand burchaus feinen Spaß hierin. Jedoch ein oder zwei Mal im Jahre mußte ich genugsam fur biefelbe bezahlen, wenn namlich an mich bie Reihe fam, in ber Rirche

»aufzusagen«, b. b. in-ber offentlichen Rinderlehre nach vorbergegangener Einubung einige auswendig gelernte Fragen zu beantworten und schließlich eine Lieberstrophe berzusagen. Dies mar vor vielen Sahren schon eine Dein fur mich gewesen, nun aber geradezu unertraglich; und boch unterzog ich mich bem Gebrauche ober mußte es viel= mehr, ba, abgesehen von dem Rummer, ben ich meiner Mutter gemacht hatte, bas endliche gefebliche Loskommen baran geknupft mar. Muf bie nachste Weihnacht follte ich nun confirmirt werden, mas mir ungeachtet ber ganglichen Freiheit, welche mir nachher winkte, große Gorgen verurfachte. Daber außerte ich mein Untichri= ftenthum jest gegen ben Schulmeifter mehr, als ich fonst gethan haben murbe, obgleich es in gang anderer Beife geschah, als wenn ich mit bem Philosophen zusammen mar; ich mußte nicht nur ben Bater Unna's, sondern überhaupt ben bejahrten Mann ehren, und befonders feine buldsame und liebevolle Weise schrieb mir von felber vor, mich in meinem Ausbrucken mit Mag und Bescheidenheit zu benehmen und sogar

bie Boraussebung, baf ich als ein junger Buriche noch mas zu lernen möglich fanbe, nicht aufzu= Much war ber Schulmeister eber froh über meine abweichenben Meinungen, indem fie ihm Beranlaffung zu geiftiger Bewegung gaben und er Urfache fand, mich formlich lieb zu gewinnen, ber Muhe wegen, die ich ihm machte. Er fagte, es fei gang in ber Ordnung, ich fei mieber einmal ein Mensch. bei melchem bas Christenthum bas Ergebniß bes Lebens und nicht ber Kirche sein murbe, und werbe noch ein rechter Christ werben, wenn ich erft etwas er= fahren habe. Der Schulmeister ftant fich nicht aut mit ber Kirche und behauptete, ihre gegenmartigen Diener maren unwiffende und robe Menschen. Ich habe ihn aber ein wenig im Berbacht, bag bies nur barin feinen Grund hatte, bag fie Bebraifch und Griechisch verstanden, mas ihm verschlossen war. Ich lernte bei ihm viele Bucher kennen, die wieder eine gang andere Welt enthielten, als diejenigen bes Philosophen, melcher ein mächtiges Zuckerfaß voll philosophischer Bucher in's Dorf gebracht batte.

Inbessen mar bie Ernte langst vorüber und ich mußte an bie Ruckfehr benken. Mein Dheim wollte mich biesmal nach ber Stadt bringen und augleich feine Tochter mitnehmen, von benen zwei jungeren noch gar nie bort gewesen. Er ließ eine alte Rutsche bespannen, welche feit Menschengebenken im Wirthshause ftand, und fo fuhren wir bavon, bie Tochter in ihrem besten Staate, zum Erstaunen aller Dorfichaften, burch welche wir kamen. Der Dheim fuhr am gleichen Tage mit Margot gurud, Lifette und Caton blieben eine Woche bei uns, wo die Reihe an ihnen war, bie Bloben und Schuchternen zu spielen, benn ich zeigte ihnen mit wichtiger Diene alle Berrlichkeiten ber Stadt und that, als ob mir bies Alles geborte. Nicht lange nachbem fie fort waren, tam eines Morgens ein leichtes Fuhr= werk vor unfer Saus gerollt und herausstiegen ber Schulmeifter und fein Tochterchen, letteres burch einen fliegenben grunen Schleier gegen bie icharfe Berbftluft gefchutt. Gine lieblichere Ueberraschung batte mir gar nicht miberfahren konnen, und meine Mutter hatte bie großte Freude an II. 19

bem guten Rinde. Der Schulmeifter wollte fich umfeben, ob fur ben Winter eine geeignete Bobnung zu finden mare, indem er boch allmalig fein Rind mit ber Welt mehr in Beruhrung bringen mußte, um ihre Unlagen nach allen Seiten fich entwickeln zu laffen. Es fagte ihm jeboch feine Gelegenheit zu und er behielt fich vor, lieber im nachsten Sahre ein kleines Saus in ber Nabe ber Stadt zu kaufen und gang überzusiedeln. Diese Aussicht erfullte mich theils mit Freuden, theils aber hatte ich mir Unna boch lieber fur immer als bas Rleinob jener grunen entlegenen Thaler gedacht, die mir einmal fo lieb geworben. Inbeffen hatte ich bas beimliche Bergnugen, zu feben, wie meine Mutter Freundschaft ichloß mit Unna, und wie biefe eben fo tiefen Respect als bergliche Zuneigung zu jener bezeigte und zu meiner allergrößten Genugthuung gern zu zeigen Wir wetteiferten nun formlich, ich bem Schulmeister meine Achtung barzuthun und fie meiner Mutter, und uber biefem angenehmen Streite fanden wir feine Beit, mit einander felbft ju verkehren, ober wir verkehrten vielmehr nur

baburch mit einander. So schieden sie von uns, ohne daß ich mit ihr einen einzigen besondern Blick gewechselt hatte.

Run rudte ber Winter beran und mit ihm bas Weihnachtsfest. Wochentlich brei Mal fruh um funf Uhr mußte ich in bas Saus bes Pfarrbelfers geben, wo in einer langen schmalen riemen= formigen Stube an vierzig junge Leute zur Confirmation vorbereitet murben. Bir maren Junglinge, wie man uns nun nannte, aus allen Stanben; am oberen Enbe, wo einige trube Rergen brannten, die Bornehmen und Stubirenben, bann fam ber mittlere Burgerstand, unbefangen und muthwillig, und zulett, ganz in ber Dunkelbeit, arme Schuhmacherlehrlinge, Dienftboten und Kabrifarbeiter, etwas roh und schuchtern, unter benen nur bann und mann eine plumpe Storung vorfiel, wahrend weiter oben man fich mit Beschicklichkeit fortwahrend unruhig verhielt. Diese Ausscheidung war gerade nicht absichtlich angeordnet, sondern fie hatte fich von felbft gemacht. Bir maren namlich nach unferem Berhalten und nach unserer Ausbauer geordnet; ba nun bie Bornehmften von Saus aus jum außeren Frieben mit ber Kirche streng erzogen murben und bie meifte Sicherheit im Sprechen befagen und bies Berhaltniß burch alle Grabe herunterging, fo mar bem Scheine nach bie Rangordnung gang naturlich, besonders ba die Ausnahmen fich bann von felbst zu ihres Bleichen hielten und burchaus nicht fich unter bie anderen Stande mifchen wollten. Es geziemte fich auch, bag biejenigen, welche vermoge ihrer Berhaltniffe barauf gewiesen maren, als Manner einst in ber Kirche eine Stube fur ihre politischen und focialen Grund= fabe und einen Schut fur bas "Gigenthum" zu finden, in biefer geweihten Bertftatte bes Chriftenthumes obenan fagen und fich aufmerkfam verhielten, mahrend bem gezeichneten Sauflein, welchem eingepragt werben mußte, bag Chrifti Reich nicht von biefer Belt fei, jur heilfamen Uebung auch hier ber unterfte Plat gebuhrte.

Schon bas punktliche Aufstehen und hinge= hen am kalten bunklen Wintermorgen, an regel= maßigen Tagen und bas hinfigen an einen be= ftimmten Plat war mir unerträglich, ba ich seit

ber Schulzeit bergleichen nicht mehr geubt. Nicht baf ich ganglich unfugfam mar fur irgend eine Disciplin, wenn ich einen nothwendigen und vernunftigen 3med einfah; benn als ich zwei Sabre fvåter meiner Militarpflicht genugen und als Recrut mich an bestimmten Tagen auf die Minute am Sammelplate einfinden mußte, um mich nach bem Billen eines verfoffenen Erercirmeifters fechs Stunden lang auf bem Abfate berumzu= breben, ba that ich bies mit bem großten Bergnugen und war angstlich bestrebt, mir bas Lob bes alten Commigbrubers zu erwerben. Allein hier galt es, fich zur Vertheibigung bes Bater= landes und feiner Freiheit fabig zu machen; bas Land war sichtbar, ich stand barauf und nahrte mich von feiner Frucht. — Dort aber mußte ich mich gewaltsam aus Schlaf und Traum reißen, um in ber bufteren Stube gwischen langen Reiben einer Schaar anderer schlaftrunkener Junglinge bas allerfabelhaftefte Traumleben zu fuhren unter bem eintonigen Befehl eines weichlichen Schwarzrodes, mit bem ich fonst auf ber Welt Nichts zu schaffen hatte.

Bas unter fernen offlichen Valmen vor Sahr= taufenden theils fich begeben, theils von beiligen Traumern getraumt und niebergeschrieben worden war, ein Buch ber Sage, gart und luftig und weise wie alle Sage, bas murbe hier als bas hochste und ernsthafteste Lebenserfordernig, als bie erfte Bedingung, Burger zu fein, Bort fur Bort burchsprochen und ber Glaube baran auf bas Genaueste regulirt. Die wunderbarften Musgeburten menschlicher Phantafie, balb heiter und reizend, balb finfter, brennend und blutig, aber immer burch ben Duft einer entlegenen Ferne gleichmäßig umschleiert, mußten als bas wirklichfte und festeste Fundament unferes gangen Daseins angesehen werben und wurden uns nun zum letten Male und ohne allen Spaß bestimmt erklart und erlautert, ju bem 3mede, im Sinne jener Phantafieen ein wenig Wein und ein wenig Brot am richtigsten genießen zu konnen; und wenn bies nicht geschah, wenn wir uns biefer fremben wunderbaren Disciplin nicht mit ober ohne Ueberzeugung unterwarfen, so waren wir ungultig im Staate, und es burfte Reiner nur eine Frau nehmen. Bon Jahrhundert zu Jahrhundert war dies so geubt und bie verschiedene Muslegung ber poetischen Vorstellung batte ichon ein Meer von Blut gekoftet, ber jetige Umfang und Bestand unseres Staates mar großtentheils eine Folge jener Rampfe, fo bag fur uns bie Welt bes Traumes auf bas Engfie mit ber mertlichsten und greifbarften Wirklichkeit verbunden Bas als geschichtliches Document vergan= gener Beiftestraume von ber größten poetischen Meisterschaft und funftlerischen Bernunftmäßigkeit war, wenn man es unbefangen betrachten burfte, aufgebrungene gegenwartige wurde als bas Realitat mit Einem Schlage zu einem beangfti= genben Unfinn, und es ward mir ju Muthe, wenn ich ben widerspruchlosen Ernst fab, mit welchem ohne Mienenverzug bas Kabelhafte behandelt wurde, als ob von alten Leuten ein Rindersviel mit Blumen getrieben wurde, bei welchem jeder Rebler und jedes Lacheln Todesftrafe nach fich zog.

Welchen Boden die ausgestreute Lehre in dem Berzen jedes Einzelnen fand, mar nicht zu mer=

fen. Alle hatten von Kindheit auf die gleichen Worte und Bilber bes Christenthumes gehort. immer ein wenig beutlicher; Alle fublten jest, daß man nun das wahre Berftandniß von ihnen verlange als ein Sauptkennzeichen ihrer menich= lichen Tauglichkeit und als eine Sauptbedingung ihrer Gludfeligkeit, aber Alle fetten bem berebten Lehrer ein farbloses und ftummes Schweigen ent= gegen, burch ihre knappen Antworten nur burftig unterbrochen. Die starrfinnigen Knuppelstirnen fowohl wie bie glatten und heiteren, die engherzig schmalen und niederen wie bie hohen freien Bolbungen, biejenigen Stirnen, welchen in ber Mitte nur ein Anopfchen fehlte, um gang ein vierediges Schubladen vorzustellen, wie biejenigen, welche in edler Rundung eine gange runde Belt abbilbeten, alle waren in ber gleichen fuhlen Ruhe gefenft; weber ber funftige Freigeist, noch ber funftige Fanatifer gaben ein Beichen ihrer Natur von fich, weil ber größte Profelytenmacher, bas Menschenschickfal, nicht mit in ber Stube war. Doch waren Alle einstweilen aufmerkfam, und ich felbst merkte wohl auf die inneren driftlichen

Grundlehren, mahrend ich auf bas munberbare Gewand berfelben, auf die biblifchen Geftaltungen ber abttlichen Perfonlichkeiten nicht achtete, und ich weiß mich nicht einmal einer Zeit zu entfin= nen, wo ich barauf geachtet ober angefangen hatte, nicht baran zu glauben. Defto mehr hatte ich in meinem Bergen gegen jenen inneren Behalt au eifern, welcher uns einzig unter ber Bebin= gung zu But kommen follte, baf mir an bie außere Gestalt glaubten, und mein Berg behauptete, bag es jenen Gehalt mit auf bie Belt gebracht habe, so weit er brauchbar sei, und bag ber Erloser in ihm ermache, sobald nur ein zweites Berg hinzukomme. Meine unchriftliche und ungeiftliche Gefinnung mar mir bamals nicht klar und ich hielt mich halb und halb felbst fur unfromm und lachte bagu, indem ich babei boch keinerlei Schuld empfand. Die Sache war aber die, daß ich schon lebhaft fuhlte, bag jener angeborne und berechtigte Gehalt viel zu garter Natur mar, als daß er in eine Staatsreligion gespannt ober auch nur mit einem anderen als dem schlechtweg menschlichen

ober gottlichen Namen bezeichnet werden konnte.

Das Erfte, mas uns ber Lehrer als drift= liches Erforberniß bezeichnete und worauf er eine weitlaufige Biffenschaft grundete, war bas Erfennen und Bekennen ber Gunbhaftigkeit. Diefe Lehre traf auf eine verwandte Richtung in mir, welche tief in meiner Natur begrundet ift, wie in berjenigen jedes ordentlichen Menschen; fie befteht barin, daß man jeden Augenblick fich felbft flaren Wein einschenken foll, nie und in keiner Beife fich einen blauen Dunft vormachen, fon= bern bas Unzulängliche und Fragenhafte, bas Schwache und Schlimme fich und Anderen offen eingestehen. Der naturliche Mensch betrachtet fich felbst als einen Theil vom Ganzen und barum ebenfo unbefangen wie biefes ober einen anderen Theil beffelben; baber barf er fich ebenso wichtig und erbaulich vorkommen, wie alles Undere, fich felbst unbebenklich hervorkehren, wenn er nur gu gleicher Zeit jedes franke Punktchen an fich felbft ebenfo genau fieht und in's Licht fest. Ferner muß man die befonderen Umftande feiner Fehler ober Bergeben in Betracht ziehen und bie jebes=

malige Berantwortlichkeit feststellen, welche immer eine andere ift; benn bas gleiche Bergeben kann bei bem einen Menschen fast unbedeutend fein, mahrend es fur ben anderen eine Gunde ift: ja fur ein und benfelben Menfchen ift es zu ber einen Stunde unverzeihlicher und ichwerer, als zu ber anderen Stunde. Das richtige und augenblickliche Erkennen ift nicht eine weitlaufige und schwerfällige Runft ober Uebung, sondern eine gang leichte, fluffige und schmiegsame, weil Jeber alsbalb recht wohl weiß, wo ihn ber Schuh brudt. Das eine Mal besteht unser Bergeben nur barin, bag wir nicht auf ber Sut maren und in ber felbstbeherrichenben Saltung, welche wir uns nach bem Grabe unferer Ginficht, Fabigfeit und Erfahrung zu eigen gemacht und welche bei Jebem wieder einen anderen Mafftab verlangt, nachgelaffen haben, ohne beffen inne zu werben; bas andere Mal besteht aber bas Bergeben fo recht in und burch fich felbst, indem wir es uns in ber vollen Gegenwart unserer Ginficht und Erfahrung zu Schulben kommen laffen. Alsbann geht die Gunde fo ju fagen mit ber Erkenntniß

und Reue gufammen, und es giebt allerbings eine Balfte Menfchen, welche ihr Leben hindurch an ber einen Sand bie Gunbe, an ber anberen Sand die Reue gleichzeitig fuhren, ohne sich je zu an= bern; aber ebenfo gewiß giebt es eine Balfte, welche im Verhaltniß zu ihrer Erfahrung und Berantwortlichkeit in einem gewiffen Grabe von Schuldlofiakeit lebt, und jeder Einzelne, wenn er fich recht befinnen will, kennt gewiß Ginzelne, bei welchen biefe Schuldlofigkeit zu volliger Rein= heit wird. Moge nun biefes auch eine bloße Folge von zusammengetroffenen glucklichen Umftanben fein, fo bag folche Erscheinungen 3. B. burch ein paffives Kernfein vom Bofen von jeher schuld= los blieben: warum benn nicht ebenfo gern an eine Unschuld bes Gludes, ja ber Geburt glauben, als an eine Schuld bes Miggeschickes, ber Borberbestimmung? Solchen Gludlichen, welche, ohne zu wissen warum und wie? gerecht und rein find, die Phantafie verderben und verun= reinigen mit bem Gedanken angeborener ekler Sundlichkeit, ift im bochften Grade unnus und abgeschmackt, und wenn man nicht zu ihnen gehort, für sich selber das Bekenntnis der Sünden professionsmäßig betreiben, verwandelt jene natürliche und unbefangene Selbsterkenntnis mit Einem Schlage in ein manierirtes Jopfthum, aus welchem mich eine unsägliche frostige Nüchternheit und Schlassheit anweht. Daher gedeiht diese Lehre am besten bei den entnervten und erschöpsten Seelen; denn die Manierirtheit ist der Ceremoniensmeister des Unvermögens auf jedem Gebiete, und sie ist es, welche die frischen Geister von jedem Gebiete wegscheucht, wo sie sich breit macht.

Nach der Lehre von der Sunde kam gleich die Lehre vom Glauben, als der Erlösung von jener, und auf sie ward eigentlich das Hauptsgewicht des ganzen Unterrichtes gelegt; trotz aller Beisügungen, wie daß auch gute Werke vonnöthen sein, blieb der Schlußgesang doch immer und allein: Der Glaube macht selig! und dies uns einleuchtend zu machen als herangewachsenen jungen Leuten, wandte der geistliche Mann die mögelichst annehmliche und vernünftig scheinende Beredtsamkeit auf. Wenn ich auf den höchsten Berg laufe und den Himmel abzähle, Stern für Stern,

als ob fie ein Wochenlohn waren und ich fie fammtlich in ber Sofentasche hatte, so kann ich barunter fein Berbienft bes Glaubens entbecken, und wenn ich mich auf ben Ropf stelle und ben Maiblumchen unter ben Relch hinaufgucke, fo kann ich nichts Berdienstliches am Glauben aus= findig machen. Wer an eine Sache glaubt, fann ein guter Mann sein, wer nicht, ein ebenfo guter. Wenn ich zweisle, ob zwei mal zwei vier seien, fo find es barum nicht minder vier, und wenn ich glaube, baß zwei mal zwei vier seien, fo habe ich mir darauf gar Nichts einzubilden und kein Mensch wird mich barum loben. Wenn Gott eine Belt geschaffen und mit benkenden Besen bevolkert hatte, barauf sich in einen undurchbringlichen Schleier gehullt, bas geschaffene Geschlecht aber in Elend und Gunde verkommen laffen, hierauf einzelnen Menschen auf außerordentliche und munberbare Beise sich offenbart, auch einen Erloser gefendet unter Umftanden, welche nachber mit bem Berftanbe nicht mehr begriffen werben konn= ten, von bem Glauben baran aber bie Rettung und Gludfeligkeit aller Creatur abhangig gemacht

batte, alles biefes nur, um bas Bergnugen gu genießen, bag an Ihn geglaubt murbe, Er, ber feiner boch ziemlich ficher fein burfte: fo murbe biefe ganze Procedur eine gemachte Romobie fein, welche fur mich bem Dafein Gottes, ber Belt und meiner felbst alles Troffliche und Erfreuliche benahme. Glaube! D wie unfäglich blobe klingt mich bies Wort an! Es ift die allerverzwicktefte Erfindung, welche ber Menschengeist machen konnte in einer zugespitten gammslaune! Wenn ich bes Dafeins Gottes und feiner Borfebung bedurftig und gewiß bin, wie entfernt ist bies Gefühl von bem, mas man Glauben nennt! Wie ficher weiß ich, daß die Vorsehung über mir geht gleich einem Stern am Simmel, ber feinen Bang thut, ob ich nach ihm sehe ober nicht nach ihm febe. Gott weiß, benn er ift allwiffend, jeben Bebanken, ber in meinem Inneren auffteigt, er kennt ben vorigen, aus welchem er hervorging, und fieht ben folgenben, in welchen er übergeht; er hat allen meinen Gebanten ihre Bahn gegeben, die ebenso unausweichlich ift, wie die Bahn ber Sterne und ber Weg bes Blutes; ich kann

also wohl sagen: ich will dies thun oder jenes lassen, ich will gut sein oder mich darüber hinswegsetzen, und ich kann durch Treue und Uebung es vollführen; ich kann aber nie sagen: ich will glauben oder nicht glauben; ich will mich einer Wahrheit verschließen oder ich will mich ihr öffnen! Ich kann nicht einmal bitten um Glauben, weil, was ich nicht einsehe, mir niemals wünschdar sein kann, weil ein klares Unglück, das ich begreise, noch immer eine lebendige Luft zum Athmen sür mich ist, während eine Seligkeit, die ich nicht begriffe, Sticklust für meine Seele wäre.

Dennoch liegt in dem Worte: der Glaube macht felig! etwas Tiefes und Wahres, insofern es das Gesühl unschuldiger und naiver Zufriedensheit bezeichnet, welches alle Menschen umfängt, wenn sie gern und leicht an das Gute, Schöne und Merkwürdige glauben, gegenüber denjenigen, welche aus Dünkel und Verbissenheit oder aus Selbstsucht Alles in Frage stellen und bemäkeln, was ihnen als gut, schön oder merkwürdig erzählt wird. Wo das religiose Glauben bei manzgelnder Ueberlegungskraft seinen Grund in jener

liebenswurdigen und gutmuthigen Leichtglaubig= feit hat, ba fagt man mit Recht, es mache felig, und benjenigen Unglauben, welcher aus ber anberen Quelle herrührt, kann man billig unselig nennen. Allein mit ber eigentlichen bogmatischen Lebre vom Glauben haben beibe rein Richts zu thun; benn mahrend es driftlich Glaubige giebt, welche in allen anderen Dingen bie unangenehm= ften Bezweifler und Bemafler find, gibt es eben so viele Ungläubige, sogar Atheisten, welche fonst an alles hoffnungsvolle und Erfreuliche mit all= bereiter Leichtigkeit glauben, und es ift ein be= liebtes Argument ber driftlichen Polemiker, bag fie Solchen hohnisch vorhalten, wie fie jeden auffallenden Quark als baare Munge annahmen und fich von Illusionen nabrten, mabrend sie nur bas Große und Gine nicht glauben wollten. Go haben wir bas komische Schauspiel, wie Menschen fich ber abstractesten aller Ideologieen bin= geben, um nachher Jeben, ber an etwas erreich= bar Gutes und Schones glaubt, einen Ibeologen zu nennen; fie bilben eine eigene munberliche Bank ber Spotter, vom Cafar Napoleon bis II. 20

berunter zum letten Zappler und Stanker, ber vor Hochmuth und Unrube nicht weiß, mas er anfangen foll und, ba es ihm an jedem Rornlein von Autoritat und Wit mangelt, sich an bie Rudwand bes Glaubens lehnt, um mas hin= ter sich zu haben, von wo aus er rumoren kann. Der Cafar ehrt ben Glauben als Tyrann und Aristokrat, ber Bappler und Stanker schatt ibn als geistiger Proletarier und Scandalmacher, Beibe aus Gelbstfucht. Will man bie Bebeutung bes Glaubens kennen, so muß man nicht sowohl die orthodoren Kirchenleute betrachten, bei benen ber Institutionen wegen Alles über Einen Ramm geschoren ift und bas Eigenthumliche baber zurud= tritt, als vielmehr bie undisciplinirten Wilblinge bes Glaubens, welche außerhalb ber Rirchen= mauern frei umberschwirren, fei es in entstehen= ben Secten, fei es in einzelnen Derfonen. Sier treten bie rechten Beweggrunde und bas Ur= sprungliche in Schicksal und Charafter hervor und werfen Licht in bas verwachsene und fest ge= wordene Gebilde ber großen geschichtlichen Maffe.

Es lebte in unferer Stadt ein Mann, welcher

fich ein Bergnugen baraus machte, ben Leuten, welche fich mit ihm abgaben, allerlei Erfindun= gen und Aufschneibereien vorzutragen, um fie nachher ihrer Leichtglaubigkeit wegen zu verhoh= nen, indem er erklarte, die Gefchichte fei gar nicht mahr. Jemand Unders' aber mochte er= zählen was er wollte, fo stellte ber Mann es in Abrede und hatte eine gang eigene tudifche Manier, bie Treubergigkeit, mit welcher ihm etwas gefagt wurde, in's Lacherliche ju ziehen, auf die gleiche Beife, wie er die Treuherzigkeit berer, welche ihm glaubten, spottisch zu machen mußte. Er aß feine Krumme Brotes, bie er fich nicht burch eine Luge verschafft; benn er mare lieber Sun= gers gestorben, eh' als er in ein auf gerabem Bege erworbenes Stud Brot gebiffen hatte. UB er aber fein Brot, fo fagte er, es fei gut, wenn es schlecht war, und schlecht, wenn es gut war; hatte er Sunger, fo benagte er es zimpferlich und warf bie Broden umber; hatte er feinen Sunger, so nahm er Underen ben Biffen weg, ben fie eben in ben Mund fteden wollten, und frag fich fo voll, daß er frank murbe; alsbann behauptete er,

fich febr mobl zu befinden! Ueberhaupt ging fein ganges Streben babin, fich immer fur etwas Underes zu geben, als er war, mas ihm ein fortgefettes Studium verurfachte, fo bag er, ber eigentlich nichts that und nie etwas genutt hatte, boch zu jeder Minute in ber complicirtesten Thå= tigkeit begriffen mar. hierzu bedurfte er eines fortgeseten Schleichens und Lauerns, theils um bie gunftigen Momente zu erhaschen, um feine Narrheiten vorzubringen, theils um Undere auf schwachen Seiten zu ertappen, ba eine Saupt= leidenschaft von ihm barin bestand, bie gange Belt der Unwahrheit und Luge zu überführen, und es war nichts Luftigeres zu feben, als wenn er, soeben hinter einer Thur, wo er gelauert hatte, auf den Behen hervorhupfend, ploglich strack und steif ba stand, mit rollenden Augen um sich stierte und mit bombaftischen Worten feine Grad= heit, Chrlichkeit und arglose Derbheit anruhmte. Da er bei Allebem wohl fuhlte, bag Jebermann beffer baran mar als er, fo erfullte ein unnenn= bar neidisches Wesen seine Seele, welches ihn verzehrte wie ein glubendes Feuer, und welches

fich baburch außerte, baß fein brittes Bort im= mer bas Bort "Reib" war. Er verficherte, fich in einer ewig aluckfeligen moralischen Ueberlegen= beit zu befinden, und fab daber in jedem Blatte, bas nicht nach feiner Beife faufelte, einen neibi= schen Wibersacher, und bie ganze Welt mar nur ein vor Reid zitternder Bald fur ihn. Biber= fprach ihm Jemand, so schrieb er jeden Widerspruch bem Reibe zu, schwieg man wahrend seiner Bortrage, fo mard er muthend und konnte kaum bas Weggeben bes Schweigenben abmarten, um benfelben bes Reibes zu beschulbigen, fo baß feine ganze Rede burch bas unaufhorlich wiederkehrende Wort Neid recht eigentlich zum neidisch tonenden Gefange bes Neibes felbst murbe. Go mar er in Allem ber verfonliche Keind ber Wahrheit und athmete nur in Abmefenheit berfelben, wie bie Maufe auf bem Tifche tangen, wenn die Rate nicht zu Sause ift, und bie Bahrheit rachte fich auf die einfachste Beise an ihm. Sein Grund= ubel mar, daß er ichon im Mutterleibe hatte ge= scheidter fein wollen als seine Mutter, und in Folge beffen konnte er nur leben, wenn er Nichts

zu glauben brauchte, mas irgend ein Mensch fagte, alle Menfchen aber glaubten, mas Er fagte. Mun konnte er fich freilich ftellen, als ob bem fo mare, und er that es auch, mas ichon eine energische Zusammenfassung ber einzelnen Berlogenheiten und feine Sauptluge mar; allein ber Beweis vom mahren Sachverhalte machte fich boch zu offenbar im Gelächter feiner Neben= menschen. Daber fant er turz und gut feinen beften Stutpunkt in berjenigen Lehre, welche ben unbedingten Glauben zum Panier erhebt. Schon daß die allgemeine Richtung der Zeit sich vom Glauben abwandte und die Mehrzahl ber bentenben Menschen, wenn sie sich auch nicht bagegen aussprachen, boch benselben gut sein ließen und in ber Praris nur auf bas Begreifliche und Erfennbare bauten, mar ihm Grund genug, fich biefer Richtung schnurftracks entgegenzuftellen und babei zu behaupten, ber Sang und Drang ber Beit ginge unverkennbar auf ben erneuten Glauben los; benn er konnte bas gugen nirgends laf= fen. Diejenigen, welche wirklich glaubten, marenihm hochst langweilig und er bekummerte sich

nicht um fie, baber er auch nie in einer Rirche ober religibsen Gemeinschaft gesehen murbe. Da= aeaen batte er es um fo mehr mit benen zu thun, welche nicht glaubten. Nicht baß er sich um bas Seelenheil berfelben viel gekummert hatte, obgleich er bie Sache mit angftlicher Saft verfolgte; feine Ungst mar bie: Satte er einmal gesagt, bag Er glaube, so mußten fur ihn Alle, welche nicht glaubten, Efel fein, und wenn bies auf fein Wort bin nicht angenommen murbe, fo glaubte Er felbft als ein Efel bazusteben. Er hatte fich im Mutterleibe schon gesagt: Wenn bu nun an's Licht kommft, fo wird bie Frage beiner Erifteng bie fein: Entweder bift bu ein Efel, ober alle Unberen find Efel! Er verrieth bies in schwachen Mugenbliden bes Streites, wenn er fich in eine Sacgasse verrannt, indem ihm alsbann bas Wort entschlupfte: Nun, ba mußte ich alfo ein Gfel fein, wenn ich so was glaubte, was nicht mahr ware! und er bezeichnete bamit, ohne es zu wollen, feinen Standpunkt und auch bas Berg, welches er für feine Sache hatte. In ber That konnte man ben unseligen Streit bie Efelfrage nennen, ba

gewiß von taufend Kanatikern, welche fur ihre religible Meinung im Blute mateten, neunbun= bert neun und neunzig nur aus bem Grunde ben Frieden verriethen und Scheiterhaufen angunde= ten, weil ihnen aus bem Trope ber Berfolgten bas Wort Efel entgegen zu tonen ichien. Richts haßte ber Mann mehr, als bie gewiffenhafte und redliche Forschung und bie Entbedungen ber Biffenschaft; wenn irgend ein Ergebniß berfelben be= kannt wurde, fo zappelte er mit Sanden und Fugen bagegen und fuchte es lacherlich zu machen, und wenn es sich als richtig erwies und feine bedeutenben Folgen auf allen Gaffen zu feben und zu greifen maren, so tobte er erst recht und nannte es in's Ungeficht eine Buge. Das Gin= maleins und eine chemische Schaale waren ihm unerträglicher, als bem Teufel Baterunfer und Weihkeffel; aber auch bie Natur rachte fich lachelnd an ihm. Denn mabrend er bie funf Sinne nicht gelten ließ, mar er ftets bemuht, biefelben burch einige erfundene Sinne zu vermehren, burch beren possierliche Ausmalung er bie driftliche Bunderwelt erklaren wollte. Wenn er hieburch vielfach

gegen den christlichen Geist verstieß und man ihm dies durch das neue Testament bewies, so sagte er, er pfeise auf das neue Testament, er habe seinen eigenen Kopf, im gleichen Augenblicke, wo er es das Buch des Lebens genannt hatte. Trot alledem glaubte er aufrichtig, denn nach irgend einer Seite hin muß jeder Mensch sich ergeben, und er glaubte um so aufrichtiger, als eines Theils der Gegenstand des Glaubens unerwiesen, unbegreislich und überirdisch war, anderentheils ihn das innere Gefühl seines verunglückten Wißes sentimal und weinerlich machte.

Eines Tages ging er mit einer luftigen Gefellschaft über eine Felsenhöhe am Seeufer. Er
war ursprünglich gut gewachsen, doch die andauernde Berdrehtheit seiner Seele hatte seinen Korper ganz windschief gemacht, daß er ausfah wie
ein verbogener Wetterhahn. Sein schöner Wuchs
war aber ein Lieblingsthema seiner Rede und
jeden Augenblick war er bereit, sich auszukleiden
und ihn zu zeigen, während er an allen Sterblichen etwas auszusetzen hatte, ungefragt diesem
einen Höcker andichtete, jenem krumme Beine

Als er nun etwas verstimmt vor ben übrigen Gefellen herging, bie ihn ichon verschiebentlich aufgezogen batten, rief ploblich Giner, welcher ihn zum erften Mal genauer in's Muge faßte: Sie! Berr Delfinger! Sie find eigentlich verteu= felt frumm! Erstaunt fehrte er fich um und fagte: Sie traumen wohl, ober foll bas ein Wit fein? Der Undere mandte fich aber gur Gefellschaft und forberte fie auf, ihn ebenfalls naber zu betrachten; man bieg ihn einige Schritte vorwarts geben, er that es, und Jebermann beftatigte nun: Ja, er sei schief! Aufgebracht ftellte er sich sogleich neben ben Ungreifer und wollte ihm beweisen, daß diefer felbst ber Miggewachsene fei. Der mar aber ichlank wie eine Tanne und bie Gesellschaft fing an zu lachen. Sprachlos und haftig kleibete er fich aus und ging fplitter= nacht vor ben Uebrigen ber; die rechte Schulter war vom unaufhörlichen spottischen Uchselzucken hoher als die linke, die Elbogen von feiner eit= len Gespreigtheit nach auswarts gebreht und bie Buften verschoben; bazu murbe er burch bas Bestreben, gerade zu scheinen, nur noch krummer;

er machte in feiner Nacktheit bie wunderlichsten Beine, als er fo babin fchritt und fich bann und wann angftlich umfah, ob ihm noch nicht Beifall und Achtung ber Gefellschaft nachfolge. Als biefe aber in ein maglofes Gelachter ausbrach, gerieth er in großen Born und begann, um fich Achtung zu erzwingen, ungeheuerliche Sprunge und Runft= ftude zu machen, um die Starte feines Rorpers ju zeigen. Das Gelachter murbe immer großer und die Lachenden mußten fich auf die Erbe fe= ben. Un jener Stelle war vor Zeiten ein Sichten= wald in den See gestürzt und wurde in ber Tiefe burch bie nachgerollten Felsblocke feftgehal= ten. Bie nun ber nacht umber Tangenbe fab, baß bie lachenben Menschen fich bereits auf ber Erbe malzten mit naffen Mugen, fprang er plot= lich in einem Unfall von unfäglicher Buth und irgend etwas Bunberbares erzwingen wol= lend, mit einem machtigen Sat über ben Rand binaus in ben See, boch hinunter, wo ber ver-Balb lag. Erft eine geraume Beile funtene nachher, als die lachende Gefellschaft fich einiger= maßen gefammelt hatte, bemerkten fie fein Berschwinden, suchten ihn überall, traten an den Rand bes Abgrundes, aber Niemand hat ihn wiester gesehen.

Dies frankhafte Beispiel von ben munderbaren Gangen, welche bie Entstehung bes "Glau= bens" in ben Menschen verfolgt, mag nun frei= lich sehr vereinzelt bafteben; boch wenn sie auch bei ber Mehrzahl einen edleren Grund und Boben hat, so werben ihre Schneckenlinien boch nicht grad. Ich wurde mich schamen, wenn ich je= mals babin tommen murbe, Jemanben feines Glaubens megen zu verachten ober zu verhöhnen, ober ben Gegenstand beffelben nicht zu ehren, wenn ber Glaubige barin seinen Eroft finbet; aber bie nackte und gewaltsame Forberung bes Glaubens, fo zu fagen bie Theorie bes Glaubens felbft, ift eine fo mifliche Sache fur mich, baß ich, indem ich biefe meine geheime Schreiberei überfebe, mein Berg burch bie lange Rund= gebung gegen ben Glauben beinahe fo fau= big, trocken und unangenehm fuhle, als wenn ich ein ehrbarer Theologe mare und fur ben Glauben polemisirt hatte, und ich muß mich be= eilen, aus diesem unerquidlichen Gebiete wieder zu ben Gestalten bes einfachen wirklichen Lebens zu gelangen.

Die britte Hauptlehre, welche ber Geiftliche uns als driftlich vortrug, handelte von der Liebe. - Sieruber weiß ich nicht viel Worte zu machen; ich habe noch keine Liebe bethatigen konnen und boch fuhle ich, daß folche in mir ift, bag ich aber auf Befehl und theoretisch nicht lieben fann. Inmiefern burch bie state Wieberholung bes Worts bas Chriftenthum einen gewiffen Beftand wirklicher Liebe in die Welt gebracht habe, mage ich nicht ju beurtheilen; boch bunkt es mich, es habe por ameitausend Sahren auch Liebe gegeben und gebe auch jett noch, wo bas Chriftenthum nicht bingelangt ift, wenn man nur bie verschiedenen Kormen unterscheiben will, in welche bas mahre Gefühl fich hullt. Gewiß ift fcon mancher ein= gelne Unglucksmenich und mancher arme raube Bolksstamm burch bas eindringlich und heiß ausgesprochene Wort Liebe aufgeweckt und einem helleren und schoneren Dafein gewonnen worden; wenn aber folche gewonnenen Bolker, einmal bem

Christenthum einverleibt, endlich bas gange Bemußtfein und bie Bilbung ber drifflichen Belt, welche wir Alle zusammen ausmachen, erreicht haben, bann wird jenes naive Morgengefuhl ber Liebe wieder untergeben in ber allgemeinen Ralte ber alten Christenwelt und nur ba bestehen, wo es ursprunglich in ben Menschen murzelte, also zulett überall auferstehen. Schon die unmittelbare Rudficht auf ben lieben Gott ift mir hinderlich und unbequem, wenn fich bie naturliche Liebe in mir geltend machen will. Da einmal bei unferen Sandlungen bas Denken an Gott und bas Berbienst in ben Augen Gottes fo fest in die Menschenwelt gewebt ift, so fann man oft trot aller Unbefangenheit nicht verhindern, daß bei guten ober vielmehr pflichtmäßigen Sandlungen nicht im tiefsten Innern ber Sinblid auf Gott auftaucht mit ber eigennutigen Soffnung, bag Er uns bie That wohlgefällig gut schreiben werbe. Schon oft ift es mir begegnet, bag ich einen armen Mann auf ber Strafe abwies, weil ich, mahrend ich ihm eben bas Wenige geben wollte, bas ich hatte, zugleich an bas Bohlgefallen Gottes bachte

und nicht aus Eigennut handeln wollte. Dann bauerte mich aber ber Urme, ich lief gurud; allein wahrend bes Burucklaufens bunkte meiner Gelbitfucht gerade biefes Bedauern wieder artig und verbienftlich, ich kehrte nochmals um, bis ich endlich auf ben vernunftigen Gedanken fam: Moge bem sein, wie ihm wolle, ber arme Teufel muffe jebenfalls zu feiner Sache kommen, bas fei bie erfte Frage! Manchmal kommt biefer Gebanke aber ju fpat und die Gabe bleibt in meiner Zasche, wo sie mir alsbann unerträglich ift. Da= ber freue ich mich immer wie ein Kind, wenn es mir paffirt, bag ich unbedacht meine Pflicht erfullt habe und es mir erft nachtraglich einfallt, bag bas etwas Berbienftliches fein burfte; ich pflege bann hochft vergnugt ein Schnippchen gegen ben himmel zu schlagen und zu rufen: Siehst bu alter Papa! nun bin ich Dir boch burchgewischt! Das hochste Vergnugen erreiche ich aber, wenn ich mir in folden Augenblicken benke, wie ich Ihm nun fehr komisch vorkommen muffe; benn ba ber liebe Gott Alles verfteht, fo muß er auch Spaß verfteben, obgleich man

auch wieder mit Recht fagen kann, der liebe Gott verstehe keinen Spaß!

Das Heiterste und Schönste war mir die Lehre vom Geiste, als welcher ewig ist und Alles durchdringt. Er war machtig im Christenthume, bessen Beweglichkeit und Feinheit die Welt sort= baute, so lange es geistig war; als es aber geist= lich wurde, war diese Geistlichkeit die Schlangen= haut, welche der alte Geist abwarf. Denn Gott ist nicht geistlich, sondern ein weltlicher Geist, weil er die Welt ist und die Welt in ihm; Gott strahlt von Weltlichkeit.

Alles in Allem genommen, glaube ich boch, baß ich unter Menschen, welche rein in dem urssprünglichen geistigen Christenthum lebten, glücklich sein und auch nicht ganz ohne beren Achtung leben würde, und wenn ich bies Anna's Vater, dem Schulmeister, eingestehen mußte, forderte er, das Wunderbare und die Glaubensfragen einstweilen freisinnig bei Seite setzend, mich auf, das Christenthum wenigstens dieser geistigen Bedeutung nach anzuerkennen und darauf zu hoffen, daß es in seiner wahren Reinheit erst noch erscheinen

und feinen Namen behaupten werbe; etwas Befferes fei einmal nicht ba, noch abzusehen. Sierauf erwiederte ich aber: ber Beift tonne mobl burch einen Menfchen leidlich fcon ausgesprochen, niemals aber erfunden merben, ba er von jeher und un= endlich fei; baber bie Bezeichnung ber Wahrheit mit einem Menschennamen ein Raub am unenb= den Gemeinaute fei, aus welchem ber fortgefette Raub bes Autoritats = und Pfaffenwefens aller Urt entspringe. In einer Republik, fagte ich, forbere man bas Grofte und Befte von jebem Burger, ohne ihm burch ben Untergang ber Republit zu vergelten, indem man feinen Ramen an die Spige pflanze und ihn jum Furften erbebe; ebenso betrachte ich bie Belt ber Geifter als eine Republik, bie nur Gott als Protector über fich habe, beffen Majeftat in vollkommener Freiheit bas Befet beilig hielte, bas er gegeben, und diese Freiheit fei auch unfere Freiheit, und unfere die feinige! Und wenn mir jebe Abendwolke eine Fahne ber Unfterblichkeit, fo fei mir auch jebe Morgenwolke bie golbene Kahne ber Beltrepublik! "In welcher Jeber Kahnbrich werben II. 21

kann!" sagte freundlich lachend ber Schulmeister; ich aber behauptete: die moralische Wichtigkeit dies ses Unabhängigkeitössinnes scheine mir sehr groß und größer zu sein, als wir es uns vielleicht bensten könnten.

Der geiftliche Unterricht ging nun ju Enbe; wir mußten auf unfere Musffattung benten, um wurdig bei ber Festlichkeit zu erscheinen. Es mar unabanderliche Sitte, bag bie jungen Leute auf biefe Zage ben erften grad machen liegen, ben Bembekragen in die Sobe richteten und eine fteife Salsbinde barum banden, auch die erfte Sut= robre auf den Ropf setten; zudem schnitt Seder, wer jugenblich lange Saare getragen, biefelben nun furz und flein, gleich ben englischen Runbfopfen. Dies waren mir alles unfägliche Grauel und ich schwur, biefelben nun und nimmermehr nachzumachen. Die grunen Kleiber meines Baters waren endlich zu Ende und jum erften Male mußte neues Tuch gefauft werben. Die grune Farbe war mir einmal eigen geworden und ich wunschte nicht einmal meinen Uebernamen abzu= schaffen, ber mir noch immer gegeben murbe,

wenn man von mir fprach. Leicht wußte ich meine Mutter zu überreben, grunes Tuch zu mahlen und fatt eines Fraces einen bubichen furgen Rod mit einigen Schnuren machen gu laffen, bagu fatt bes gefürchteten Sutes ein fchmar= ges Sammetbaret, ba hut und Frack boch felten getragen und wegen meines Wachsthums, fowie wegen ber Mobe alfo eine unnube Ausgabe fein wurden. Es leuchtete ihr flar ein, um fo mehr, ba bie armen Lehrlinge und Tagelohnersohne auch feinen ichwarzen Sabit zu tragen pflegten, fonbern in ihren gewöhnlichen Sonntagsfleibern erschienen, und ich erklarte, es fei mir vollkom= men gleichgultig, ob man mich zu ben ehrbaren Burgerssohnen gable ober nicht. Go breit ich konnte, schlug ich ben hembekragen gurud, ftrich mein langes Saar fuhn hinter bie Ohren und erschien fo, das Baret in ber Sand, am beiligen Abend in ber Stube bes Beiftlichen, wo noch eine herzliche und vertrauliche Borbereitung ftatt= Als ich mich unter bie feierliche finden follte. fteif geputte Jugend ftellte, murbe ich mit eini= ger Bermunderung betrachtet, benn ich ftand al=

terdings in meinem Aufzuge als ein vollendeter Protestant ba; weil ich aber ohne Trop und Unbeschei= benheit mich eber zu verbergen fuchte, fo verlor ich mich wieber und murbe nicht weiter beachtet. Die Unsprache bes Beiftlichen gefiel mir febr wohl; ibr Sauptinhalt mar, bag von nun an ein neues Leben fur uns beginne, bag alle bisherigen Bergehungen vergeben und vergeffen fein follten, bingegen bie funftigen mit einem ftrengeren Dage gemef= fen murben. Ich fublte mohl, bag ein folcher Uebergang nothwendig und die Beit bagu gefommen fei; barum schloß ich mich mit meinen ernsten Borfaben, welche ich insbefondere faßte, gern und aufrichtig biefem offentlichen Borgange an und war auch bem Manne gut, als er angelegentlich uns ermabnte, nie bas Bertrauen gum Befferen in uns felbft zu verlieren. Mus feiner Bebaufung zogen wir in bie Rirche vor bie gange Be= meinbe, wo bie eigentliche Feier vor fich ging. Dort mar ber Beiftliche plotlich ein gang Unberer ; er trat gewaltig und boch auf, holte feine Be= redtsamkeit aus ber Ruftkammer ber bestehenben Rirche und fuhrte in tonenden Borten Simmel und Bolle an uns vorüber. Seine Rebe mar funftvoll aebaut und mit fleigender Spannung auf Ginen Moment hingerichtet, welcher bie gange Gemeinbe erschuttern follte, als wir, bie in einem weiten Rreife um ihn berumftanden, ein lautes und feier= liches Ja aussprechen mußten. Ich horte nicht auf ben Sinn feiner Borte und flufterte ein Ja mit, ohne die Frage beutlich verftanden zu haben; jedoch burchfuhr mich ein Schauer und ich gitterte einen Augenblick lang, ohne bag ich biefer Bewegung Berr werben konnte. Sie war eine bunkle Mifchung von unwillfurlicher Hingabe an die allgemeine Rub= rung und von einem tiefen Schreden, welcher mich über bem Gedanken ergriff, bag ich, fo jung noch und unerfahren, boch einer fo uralten Meinung und einer gewaltigen Gemeinschaft, von ber ich ein unbebeutenbes Theilchen mar, abgefallen gegenüberftand.

Am Beihnachtsmorgen mußten wir wieder im vereinten Zuge zur Kirche geben, um nun das Nachtmahl zu nehmen. Ich war schon in der Frühe guter Laune, noch ein paar Stunden und ich sollte frei sein von allem geistigen Zwange, frei wie der Vogel in der Luft! Ich fühlte mich

baber milb und verfohnlich gefinnt und ging sur Rirche, wie man jum letten Dal in eine Gesellschaft gebt, mit welcher man nichts gemein bat, baber ber Abschied aufgeweckt und hoflich ift. In ber Rirche angekommen, burften wir uns un= ter bie alteren Leute mifchen und Seber feinen Plat nehmen, wo ihm beliebte. 3ch nahm zum ersten und letten Male in bem Mannerstuble Plat, welcher zu unferem Saufe gehorte und beffen Nummer mir bie Mutter in ihrem bauslichen Sinne forglich eingeprägt hatte. Er war feit bem Tobe bes Baters, also viele Jahre, leer geblieben ober vielmehr hatte fich ein armes Mannchen, bas fich feines Grundbefiges erfreute, barin angefiebelt. Als er beran fam und mich an bem Orte vorfand, ersuchte er mich mit firch= licher Freundlichkeit, "feinen Ort« raumen zu wol= len, und fugte belehrend hingu, in diefem Reviere seien alles eigenthumliche Orte. Ich hatte als ein gruner Junge füglich bem bejahrten Mann= den Plat machen und mir eine andere Stelle fuchen fonnen; allein biefer Beift bes Gigenthums und bes Wegbrangens mitten im Bergen drift=

licher Kirche reizte meine fritische Laune; zweitens wollte ich ben frommen Rirchganger fur feine gemuthliche Unmagung bestrafen, und brittens that ich biefes nur in bem Bewuftsein, baf ber Abgewiesene alsobald wieder und fur immer sei= nen gewohnten Plat einnehmen konne, und biefer Bebanke machte mir bas größte Bergnugen. Als ich ihn meinerseits auch belehrt und ihn gang verblufft und traurig eine entfernte Stelle unter ben unståt berummandernden Besiglosen aufsuchen fab, nahm ich mir vor, ihm am anderen Tage angubeuten, bag er fich immerbin meines Stubles bedienen folle, indem ich benfelben nicht brauche. Ein Mal aber wollte ich barin figen und fteben, wie es mein Bater gethan. Derfelbe besuchte an allen Festtagen bie Rirche, benn alle hoben Refte erfullten ihn mit heiterer Freude und tapferem Muthe, indem er ben großen und guten Geift, welchen er in aller Belt und Natur sich erfüllen fah, alsbann besonders fühlte und verehrte. Beihnachten, Oftern, Simmelfahrt und Pfingsten waren ihm die herrlichsten Freudentage, an welchen es mit edlen Betrach= tungen, Rirchenbesuch, buftenbem Mittagsmahl

und froben Spaziergangen auf grune Berge boch ber aing. Diese Art bat fich auf mich vererbt, namlich bas frohe Geniegen ber Refttage, und wenn ich an einem Pfingstmorgen auf einem buf= tigen Berge ftebe in ber Ernstallklaren Luft, fo ift mir bas Glockengelaute in ber fernen Tiefe bie allerschönfte Dufik und ich habe schon oft barüber fpintifirt, burch welchen Gebrauch bei einer allfälligen Abschaffung bes Rirchenthumes bas icone Gelaute mohl erhalten merben burfte. Es wollte mir jedoch Nichts einfallen, mas nicht thoricht und gemacht ausgefeben hatte, und ich fand julett immer, bag ber fehnfüchtige Reiz ber Glodentone gerabe in bem jetigen Buftanbe beftebe, wo fie fern aus ber blauen Tiefe beruber= flangen und mir fagten, bag bort bas Bolf in alten glaubigen Erinnerungen versammelt mar. In meiner Freiheit ehrte ich bann biefe Erinne= rungen, wie biejenigen ber Rindheit, und eben baburch, baß ich von ihnen geschieben mar, mur= ben mir die Glocken, die fo viele Jahrhunderte in bem alten ichonen ganbe flangen, wehmuthig ergreifend. Ich empfand, bag man Nichts »machen« kann, und daß die Vergånglichkeit, der ewige Wandel alles Irbischen schon genugsam für poetisch sehnsüchtigen Reiz sorgen.

Der Freiheitsfinn meines Baters in religibfer Sinficht mar vorzüglich gegen bie Uebergriffe bes Ultramontanismus und gegen die Undulbsamkeit und Berknocherung reformirter Orthodoren gerichtet, gegen absichtliche Berbummung und Seuchelei jeber Art, und bas Wort Pfaff mar bei ihm ba= ber ofter zu horen. Burbige Geiftliche ehrte er aber und freute fich, ihnen Ergebenheit ju gei= gen, und wenn es wo moglich ein erzkatholischer, aber ehrenwerther Priefter mar, welchem er Ehr= erbietung beweisen konnte, fo machte ihm bies um fo großeres Bergnugen, gerade weil er fich im Schoofe ber Zwinglischen Rirche fehr geborgen fühlte. 3mingli's Erscheinung ift reiner und milber, als biejenige guther's. Er hatte einen freieren Geift und einen weiteren Blick, mar viel weniger ein Pfaff als ein humaner Staatsmann, und besiegelte sein Wirken mit einem schonen Tobe auf bem Schlachtfelb, bas Schwert in ber Sand. Daher mar fein Bilb meinem Bater ein

geliebter fichrer Rubrer und Burge. 3ch aber ftanb nun auf einem anderen Boben und fublte wohl, baß ich bei aller Chrerbietung fur ben Reforma= tor und Belben boch nicht Gines Glaubens mit meinem Bater fein murbe, mabrend ich feiner vollkommenen Dulbsamkeit und Achtung fur bie Unabhangigkeit meiner Ueberzeugung gewiß mar. Diefes friedliche und achtungsvolle Ausscheiben in Glaubensfachen zwischen Bater und Gohn feierte ich nun in bem Rirchenstuhle, indem ich mir ben Bater noch lebend vorstellte und ein geifti= ges Gefprach mit ihm fuhrte, und als bie Be= meinde fein ehemaliges Lieblings = und Beih= nachtslied: "Dies ift ber Zag, ben Gott gemacht!« anstimmte, fang ich es fur meinen Bater laut und froh mit, obgleich ich Muhe hatte, ben rich= tigen Zon zu halten; benn rechts ftanb ein alter Rupferschmied, links ein gebrechlicher Chorherr, welche mich mit ben wunderbarften Bariationen von ber rechten Bahn zu loden suchten und bies um fo lauter und fuhner, je standhafter ich blieb. Dann horte ich aufmerkfam auf bie Predigt, fri= tisirte sie und fand sie gar nicht ubel; je naber

bas Ende rudte und mir die Freiheit minfte. besto trefflicher fand ich bie Predigt, und ich nannte in meinem Bergen ben Pfarrer einen maderen Mann. Meine Stimmung ward immer heiterer, endlich wurde das Nachtmahl genom= men; aufmerkfam verfolgte ich bie Buruftungen und beobachtete Alles fehr genau, um es nicht zu vergeffen; benn ich gebachte nicht mehr babei zu erscheinen. Das Brot befteht aus weißen Blattern von ber Große und Dide einer Rarte und fieht feinem glanzendem Papiere abnlich. Der Rufter badt es und die Rinder kaufen fich bei ihm die Abfalle als einen unschuldigen Leckerbiffen, und ich felbst hatte mir manchmal eine Mute voll er= worben und mich gewundert, bag man eigent= lich boch nichts baran affe. Bahlreiche Kirchen= biener bieten es aus, ben Reihen entlang, worauf bie Unbachtigen eine Ede bavon brechen und bie Blatter weitergeben, mabrend andere Beamtete ben Bein in holzernen Bechern nachfolgen laffen. Manche Leute, besonders bie Frauen und Måbchen, behalten gern ein Blattchen zurud, um es andachtig in ihr Gefangbuch zu legen. Auf

ein folches, bag ich im Buche einer meiner Ba= fen gefunden, hatte ich einst ein Ofterlammchen gemalt mit einem Umor, ber barauf reitet, unb bei ber Entbedung ein ftrenges Berbor nebst Bermeis zu bestehen gehabt; als ich jest mehrere folder Blatter in ber Sand hielt, erinnerte ich mich baran und mußte lacheln; auch geluftete es mich einen Mugenblick lang, eins zurudzubehal= ten, um irgend ein luftiges Erinnerungszeichen an meinen Abschied von ber Rirche barauf zu malen. Aber ich befann mich, bag ich in bem våterlichen Stuhle ftand, und gab bas Brot weiter, nachbem ich eine Ede bavon in ben Mund gestedt, jum anbachtigen aber allerletten Abschiede von ber Kinderzeit und ber Kinder= fpeife, die ich beim Rufter gekauft hatte. Mis ich ben Becher in ber Sand hielt, blidte ich fest in ben Bein, ebe ich trant; aber es rubrte mich nicht, ich nahm einen Schluck, gab bie Schale weiter und, indem ich mit ben Gebanken ichon weit auf bem Wege nach Saufe, ben Bein bin= abschluckte, brehte ich ungedulbig mein Sam= metbaret in ber Sand und mochte faum bas

Enbe bes Gottesbienstes abwarten, ba es mich anfing, gewaltig an ben Fußen zu frieren und bas Stillstehen sehr schwierig wurde.

Als bie Rirchenthuren geoffnet wurden, brangte ich mich geschmeibig burch bie vielen Leute, ohne bie Freude meiner Freiheit fichtbar werden zu laffen und ohne Semanden anzustoßen, und war bei aller Belaffenheit boch ber Erfte, ber fich in einiger Entfernung von ber Rirche befand. Dort erwar= tete ich meine Mutter, welche sich endlich in ihrem schwarzen Gewande bemuthig aus ber Menge bervorfpann, und ging mit ihr nach Saufe, ganglich unbekummert um meine Benoffenschaft bes geift= lichen Unterrichts. Es war tein Gingiger barunter, mit welchem ich in naberer Beruhrung fant, und Biele berfelben find mir bis jest noch gar nicht wieber begegnet. In unferer warmen Stube angekommen, marf ich vergnugt mein Gefangbuch bin, indeffen bie Mutter nach bem Effen fab, welches fie am Morgen in den Ofen gefet hatte. Es follte heute fo reichlich und festlich fein, wie un= fer Tifch feit ben Tagen bes Baters nie mehr gefeben hatte, und eine arme Wittme mar bazu eingela=

ď,

ben, welche ber Mutter manche fleine Dienfte leiftete und fich jest punktlich einfand. Im Beibnachtstage wird immer bas erfte Sauerfraut genoffen, und fo wurde es auch hier aufgestellt mit schmadhaften Schweinsrippchen. Die Beurtheilung beffelben gab ben Frauen einen guten Unfang gum Gefprache. Die Wittwe war von eben fo gutmuthiger als polternder Gemuthsart; als hierauf eine Paffete fam, fcblug fie bie Banbe uber bem Ropfe zusammen und versicherte, fie effe gewiß Nichts bavon, es mare Schabe bafur. Schluß machte ein gebratener Safe, ben ber Dheim gesenbet hatte. Diefen, ermahnte bie Frau, wir unangetaftet laffen und auf ben follten zweiten Feiertag verfparen, es fei nun ichon mehr als genug; tropbem agen wir Alle mit trefflichem Appetit und fagen lange bei Tifch, auf's Befte unterhalten von ber armen Frau, welche bie Tifch= reben mit ber Erzählung ihres Schickfales burchflocht und die Schleufen ihres Bergens weit off= nete. Sie hatte vor langer Zeit einmal ein Sahr lang einen nichtsnutigen Mann gehabt, ber in alle Belt gegangen mit hinterlaffung eines Cobnes, welchen fie mit großer Roth fo weit ge= bracht, bag er als Gefelle bei Dorfichneibern fich fummerlich umbertreiben konnte, mabrend fie in ber Stadt ihr Brot mit Baffertragen, Bafchen und folden Dingen verdienen mußte. Schon bie Beschreibung ihres Mannes, bes Lumpenhundes, wie sie ihn nannte, machte uns hochlich lachen, boch noch mehr bas Berhaltniß, in welchem fie zu ih= rem Sohne ftand. Babrend fie ibn als eine Krucht bes Lumpenhundes mit ber größten Berachtung bezeichnete, mar berfelbe boch ber einzige Gegenstand ihrer Liebe und ihrer Gorge, fo baf fie fortmab= rend von ihm fprach. Sie gab ihm Alles, mas fie irgend konnte, und gerade bie Rleinheit biefer Baben, die fur fie fo viel maren, mußte uns rubren und zugleich zum gachen reigen, wenn fie bie "Opfer", welche fie fortwahrend bringe, mit gutmuthiger Prablerei aufgablte. Lette Oftern, er= zählte fie, habe er ein roth und gelbes Kattunfoulard von ihr erhalten, auf Pfingsten ein Paar Schuh und zu Reujahr hatte fie ihm ein Paar wollene Strumpfe und eine Pelgfappe bereit, dem miferablen Rerl, bem Knirps, bem Milchsuppengeficht! Seit

brei Jahren hatte er an zwei Louisb'or nach und nach von ihr empfangen, ber Seuberling, bie elenbe Rrautstorze. Aber fur Alles muffe er ihr eine Bescheinigung zustellen, benn fo mahr fie lebe, muffe ihr Mann, ber ganbstreicher, ihr jeben giar erfeten, wenn er fich nur einmal feben ließe. Die Bescheinigungen ihres Sohnes, bes Stuhlbeines, feien fehr ichon, benn berfelbe tonne beffer ichrei= ben als ber eibgenoffische Staatskanzler, auch blafe er bie Clarinette gleich einer Nachtigall, bag man weinen muffe, wenn man ihm zuhore. Allein er fei ein gang miferabler Buriche, benn Richts gebeibe bei ihm, und so viel Speck und Kartoffeln er auch verschlinge, wenn er mit feinem Meifter bei ben Bauern auf Runbschaft gehe, Nichts helfe es und er bleibe mager grun und bleich, wie eine Rube. Ein Mal habe er die Ibee gehabt, zu heirathen, ba er nun boch breißig Sahr alt fei. Da fie aber nun gerabe ein Paar Strumpfe fur ihn fertig gehabt, habe fie felbige unter ben Urm genommen, auch eine Burft gekauft, und fei auf bas Dorf hinaus gerannt, um ihm bie faubere Ibee auszutreiben. Bis er bie Burft fertig gegessen, babe er auch fich endlich in fein Schickfal ergeben, und nachber habe er noch auf bas Schonfte bie Clarinette geblafen. Er fonne naben wie ber Teufel, so wie auch fein Bater nicht auf ben Ropf gefallen fei, und bie beften Garnhaspel ju machen verftebe weit und breit; allein es mare einmal ein bofes Blut in biefen verteufelten Burfchen und baber muffe ber junge Seuberling im Baume gehalten und mit bem Beirathen vorsichtig verfahren werden. Sie lobte bas Effen unaufbor= lich und pries jeden Biffen mit den überschwanglichsten Worten, nur bedauernd, baf fie ihrem Galgenstrick nichts bavon geben fonne, obichon er es nicht verdiene. Dagwischen brachte fie bie Geschichte von brei ober vier Meisterfamilien an, bei benen ihr Sohnden gearbeitet, bie unschuldigen Bermurfniffe mit benfelben und luftige Borfalle, welche fich in ben Dorfern ereignet, wo Meifter und Gefelle geschneibert hatten, fo bag bie Schickfale einer großen Menge unfer Mahl murgten, ohne bag biefe etwas bavon abnte. Nach bem Effen nahm bie Frau, burch ein paar Glafer Bein luftig geworden, meine Flote 11.

und fuchte barauf zu blafen, gab fie bann mir und bat mich, einen Tang aufzuspielen. Als ich bies that, faßte fie ihre Sonntagsschurze und tangte ein Mal zierlich burch die Stube herum, wir famen aus bem gachen nicht heraus und maren Alle hochst zufrieden. Sie fagte, seit ihrer Soch= zeit habe fie nicht mehr getanzt, es fei boch ber schönste Tag ihres Lebens wenn schon der Soch= zeiter ein Lumpenhund gewesen; und am Ende muffe fie bankbar bekennen, bag ber liebe Gott es immer gut mit ihr gemeint und fur ihr Brot geforgt, auch ihr noch jederzeit eine frohliche Stunde gegonnt habe; fo batte fie noch geftern nicht gedacht, daß fie einen fo vergnugten Beihnachtstag erleben murbe. Daburch murben die beiden Frauen veranlaßt, ernfthaftere und gu= friedene Betrachtungen anzustellen, indeffen ich Belegenheit hatte, einen Blick in bas Leben einer Wittme zu werfen, welche aus ihrem Sohne ei= nen Mann machen mochte und hierzu nichts thun kann, als bemselben Strumpfe zu ftricken. Much mußte ich gestehen, daß meine Lebensverhalt= niffe, welche mir oft arm und verlaffen schienen, wahrhaftes Gold waren im Bergleich zu ber durftigen Berlassenheit und Getrenntheit, in welcher die Wittwe und ihr armer magerer Sohn lebten und die mir wie schlechtes Blei vorstamen.



## Adtes Rapitel.

Einige Bochen nach Neujahr, als ich eben ben Frubling herbei munschte, erhielt ich vom Dorfe aus die Runde, bag mehrere Ortschaften jener Gegend fich verbunden hatten, biefes Sahr zusammen bie Fastnachtsbeluftigungen burch eine großartige bramatische Schaustellung zu verherr= Die ehemalige katholische Faschingsluft hat sich namlich als allgemeine Fruhlingsfeier bei uns erhalten, und seit einer Reihe von Sabren baben fich bie berben Volksmummereien nach und nach in vaterlandische Aufführungen unter freiem himmel verwandelt, an welchen erft nur die reifere Jugend, bann aber auch frotliche Manner Theil nahmen; bald wurde eine Schweizerschlacht bargestellt, balb eine Sanblung aus bem Leben berühmter Schweizerhelben, und nach bem Maß= stabe ber Bilbung und bes Wohlstandes einer Gegend murben folche Aufzuge mit mehr ober

weniger Ernst und Aufwand vorbereitet ausgeführt. Ginige Ortschaften maren ichon berühmt und jedesmal stark besucht burch die= felben, andere fuchten es zu werden. Beimathdorf war nebst ein paar anderen Dorfern von einem benachbarten Marktflecken ein= geladen worden zu einer großen Darftellung bes Wilhe'm Tell, und in Folge beffen mar ich wieder burch meine Bermandten aufgeforbert worden, hinaus zu kommen und an den Bor= bereitungen Theil zu nehmen, ba man mir manche Ginficht und Fertigkeit befonders als Maler zutraute, um fo mehr, als unfer Dorf in einer fast ausschließlichen Bauerngegend lag und in folden Dingen wenig Gewandtheit befaß. 3ch war vollständig Berr meiner Beit, auch war eine Unterbrechung zu folchem 3mede zu fehr im Geifte meines Baters, als bag bie Mutter bagegen Bedenken erhoben hatte; alfo ließ ich es mir nicht zwei Mal fagen und ging jebe Boche fur einige Zage binaus, wobei mir icon bas ftete Banbern zu dieser Sahreszeit, manchmal burch bie schneebedeckten Relber und Balber, bie größte

Freude machte. Ich fah nun bas Land auch im Winter, die Winterbeschäftigungen und Wintersfreuden ber Landleute und wie dieselben bem erwachenden Frühling entgegengehen.

Man legte ber Aufführung Schiller's Tell zu Grunde, welcher in einer Bolksichulausgabe vielfach vorhanden war und welchem nur die Liebes= evisode zwischen Bertha von Brunned und UI= rich von Rubeng fehlte. Das Buch ift ben Leuten febr geläufig, benn es brudt auf eine mun= berbar richtige Beise bie schweizerische Gesinnung aus, und besonders ber Charafter bes Tell ent= fpricht gang ber Bahrheit und bem Leben, und wenn Borne barin nur ein felbftsuchtiges und philistroses Ungeheuer finden konnte, so scheint mir bies ein Beweiß zu fein, wie wenig bie frankhafte Empfindfamkeit ber Unterbruckten geeig= net ift, die Art und Weise unabhangiger Manner ju begreifen. Beitaus ber großere Theil ber Theil= nehmer follte als Sirten, Bauern, Fischer, Så= ger bas Bolk barftellen und in feiner Maffe von Schauplat zu Schauplat ziehen, wo bie Handlung vor fich ging, getragen burch Golche, welche fich zu einem fuhnen Auftreten fur berufen hielten; in ben Reihen bes Bolks nahmen auch junge Mabchen Theil, fich bochftens in ben gemeinschaftlichen Befången außernd, mahrend bie handelnden Frauen= rollen blubenden Junglingen übertragen maren. Es sollte nur vorgeführt werben, mas wirklich geschichtlich ift, mit Beglaffung aller Borbereitungen und bramatischen Zwischenspiele, bas Beschichtliche aber mit bem Schiller'schen Personal und Dialog, außerdem aber auch feine poetische Karbung über bem Gangen malten. Der Schauplat ber eigentlichen Sandlung war auf alle Ortschaften vertheilt, je nach ihrer Eigenthumlich= feit, so bag baburch ein festliches Sin= und Ber= wogen ber koftumirten Menge und ber Buschauermaffen bedingt murbe.

Ich erwies mich als brauchbar bei den Borbereitungen und wurde mit manchen Geschäften betraut, welche in der Stadt zu besorgen waren. Ich stöberte alle Magazine durch, wo sich etwa Flitter= und Maskenwerk vorsinden mochte und suchte das Tauglichste vorzuschlagen, besonders da andere Beaustragte geneigt waren, zuerst nach

bem Grellen und Auffallenben zu greifen. Sa ich fam fogar mit ben Beamten ber Republif in Berührung und fand Belegenheit, mich als einen tapferen Bertreter meiner Landesgegend zu zeigen, ba mir bie Auswahl und Uebernahme ber alten Baffen übergeben wurde, welche die Regierung unter ber Bedingung treuer Gorafalt bewilligte. Beil aber gerade biesmal mehrere abnliche Sefte ftattfanden, fo mußten beinahe alle Borrathe geraumt werden, und nur die werth= vollsten Trophaen, an welche fich bestimmte Er= innerungen knupften, blieben gurud. Ueberdies ftritten fich die Abgeordneten ber Gemeinden um die Baffen, alle wollten baffelbe haben, obschon es nicht fur alle fich schickte; eine Unzahl großer Schlachtschwerter und Morgensterne, welche ich fur meine Gidgenoffen ausgesucht, wollte mir von einem Begner burchaus abgerungen merben, ungeachtet ich ihm vorstellte, bag er fur ben Schmabenkrieg, aus welchem feine Leute eine Schlacht fpielen wollten, gang anderer Gegenftande be= burfe. Ich berief mich endlich auf ben Beugwart, welcher mir Recht gab, und ber ansehnliche ftarte Wirth aus ben Dorfern, welcher hinter mir stand, um die Sachen wegzusubren, triumphirte und respectirte mich freundlich. Allein die Gegner hielten mich nun für einen gefährlichen Burschen, der das Beste vorwegnähme, und gingen mir auf Schritt und Tritt nach in dem alten Zeughause, gerade das ausersehend, was ich in's Auge faßte, so daß ich nur mit der außersten Beharrlichkeit noch einen Wagen voll Eisenhüte und Hellebarden für meine reisigen Tyrannenknechte zur Seite brachte. So kam ich mir sehr wichtig vor, als ich mit den Aussehern das Verzeichniß der verabsfolgten Sachen sessen bestehen das Iberzeichnis der verabsfolgten Sachen sessen war und dasselbe untersschrieb.

Dann hatte ich wieder auf dem Lande vollauf zu thun und begab mich mit einigen Packeten Farbstoff und machtigen Pinseln hinaus, um ein schönes neues Bauernhaus an der Straße noch völlig in Stauffacher's Wohnung umzuwandeln mittelst bunter Zierrathen und Sprüche; denn nicht nur sollte da die Unterredung zwischen Stauffacher und seinem Weibe stattsinden, sondern ber Zwingherr vorher felbst heranreiten und seine bose Harrangue loslaffen.

Im Saufe bes Dheims mar ich ein eigentli= ches Kactotum und eifrig bestrebt, die Rleidung ber Sohne so historisch als moglich zu machen und die Tochter, welche fich fehr modern auf= puben wollten, von foldem Beginnen abzuhalten. Mit Ausnahme ber Braut wollten fich alle Kin= ber bes Dheims betheiligen und fie suchten auch Unna zu überreden, welche überdies von bem leitenden Ausschuffe bringend eingeladen mar. lein fie wollte fich burchaus nicht bazu verfteben, ich glaube nicht nur aus Zaghaftigkeit, fonbern auch ein wenig aus Stolz, bis ber Schulmeifter, fur biese Beredlung ber alten roberen Spiele burchaus begeiftert, sie entschieden aufforderte, auch bas Ihrige beizutragen. Nun war aber bie große Frage, mas fie vorstellen follte; ibre Feinheit und Bilbung follte bem Kefte gur Bierbe ge= reichen, wahrend boch alle hervorragenden Frauen= rollen jungen Mannern zu Theil geworden. Ich hatte mir aber långst etwas fur fie ausgebacht und überzeugte bald meine Bafen und ben Schulmeifter von ber Trefflichkeit meines Borfchlages. Obgleich die Rolle ber Bertha von Brunneck ganglich weafiel, fo konnte fie boch als stumme Person das ritterliche Gefolge Gefler's verherr= lichen. Diefes mar fonft vom Bolkshumor giem= lich schofel und wild, und besonders ber Enrann fehr fragenhaft und lacherlich bargestellt worden; bagegen hatte ich nun burchgefest, bag ber Mufzug bes Landvogts recht glangend und herrifch fein muffe, weil ber Sieg über einen elenben Miber= facher nichts Absonderliches fei. Ich felbft hatte ben Rubenz übernommen, auch fein Berhaltniß zum Attinghausen fiel weg und erst am Schlusse hatte wer zum Bolke überzugehen", fo bag mir viel Freiheit und Zeit zu mancher Mushulfe und vor Allem wenig zu fprechen blieb. Giner ber Bettern machte Rubolph ben harras und Unna konnte alfo fich im Schute von zwei Bermand= ten befinden. Bufallig mar die Driginalausgabe von Schiller gar nicht bekannt im Saufe, und felbst ber Schulmeifter las biefen Dichter nicht, weil feine Bilbung nach anderen Seiten bin ftrebte; alfo ahnte fein Mensch bie Beziehungen,

welche ich in meinen Plan legte, und Unna ging arglos in die ihr gestellte Kalle. Das Schwerfte war, fie gum Reiten zu bringen; ein kugelrunder gemuthlicher Schimmel ftand im Stalle meines Dheims, welcher nie Jemandem ein Saar ge= krummt hatte und auf welchem ber Dheim über Band zu reiten pflegte. Muf bem Boben befand fich ein vergessener Damenfattel aus ber alten Beit; biefer murbe mit rothem Plusch neu bezogen, welchen man einem ehrwurdigen Lehnstuhle entnahm, und als Unna jum erften Mal fich barauf fette, ging es gang trefflich, besonders ba ber reitkundige Nachbar Muller einige Unleitung aab, und Unna fand julett großes Bergnugen an bem guten Schimmel. Gine machtige hellgrune Damastgarbine, welche einft ein himmelbett umgeben hatte, murbe gerschnitten und in ein Reit= fleid umgewandelt; auch befaß ber Schulmeifter als ein altes Erbftuck eine Rrone von filbernem Flechtwerke, wie sie ehemals die Braute getragen; Unna's goldglanzendes Saar murde nur gu= nachst ber Schlafe zierlich geflochten, unterhalb aber in feiner gangen gange frei ausgebreitet und bann bie Rrone aufgesett, auch ein breites gol= benes Salsband umgethan, auf meinen Rath ei= nige Ringe über bie weißen Sandichuhe gesteckt, und als fie zum erften Mal biefen ganzen Unzug probirte, fab fie nicht nur aus wie ein Ritterfraulein, fondern wie eine Reentonigin, und bas gange Saus mar in ihren lieblichem Unblick verloren. Aber jest weigerte fie fich auf's Reue, an bem Spiele Theil zu nehmen, weil fie fich felber so fremd vorkam, und wenn nicht die gange Bevolkerung in ihren ehrbarften Familien bei ber Sache gemefen mare, fo hatte man fie nicht bazu gebracht. Unterbeffen hatte ich nicht gerubt, und mit meinen Berren Bettern ein menig in's Sattlerhandwerk gepfuscht, indem wir bie nicht fehr fauberen Bugelriemen bes Dheims mit rothem Seibenzeuge umnahten, welches wir von einem Juden billig gekauft; benn Unna's Sande follten bas alte Lebermert nicht unmittel= bar berühren.

Meinen eigenen Unzug hatte ich langst in Dronung gebracht und benfelben grun und jager= maßig gewählt, ba baburch eine großere Ginfach=

heit möglich war für meine geringen Mittel. Doch war er noch erträglich getreu, eine große zimmetfarbene Decke, ohne Beschädigung in einen faltenreichen Mantel umgewandelt, verhüllte die Unvollkommenheiten; auf dem Rücken trug ich eine Armbrust und auf dem Kopfe einen grauen Filz. Allein da der Mensch immer eine schwache Seite haben muß, so schnallte ich den langen Toledodegen um aus der Dachkammer; ich hatte alle Anderen zu historischer Treue ermahnt, hatte zeitgemäße Wassen in Menge selbst aus dem Zeughause geholt und dech wählte ich diesen spanischen Bratspieß, ohne daß ich mir heute klar machen kann, was ich mir dabei dachte!

Der wichtige und ersehnte Tag brach an mit bem allerschönsten Morgen; ber Himmel war ganz wolkenlos, es war in diesem Hornung schon so warm, daß die Baume ansingen auszuschlazgen und die Wiesen grunten. Mit Sonnenausgang, als eben der Schimmel an dem funkelnden Flüschen stand und gewaschen wurde, tonten Alzpenhorner und Heerdengelaute durch das Dorf herab und ein Jug von mehr als hundert prach=

tigen Ruben, befrangt und mit Schellen verfeben, fam beran, begleitet von einer großen Menge junger Buriche und Madden, um bas Thal binauf zu ziehen in die anderen Dorfer und fo eine Bergfahrt vorzustellen. Die Leute batten nur ihre altherkommliche Sonntagstracht anzugieben gebraucht, mit Ausschluß aller eingebrunge= nen Neuheiten und Singufugung einiger Prachtftucke ihrer Weltern ober Großaltern, um gang festlich und malerisch auszusehen, und ber ftarkfte Unachronismus maren die kurzen Pfeifen, welche bie Buriche unbefummert im Munde trugen. Die frischen Bembarmel ber Junglinge und Dab= chen, ihre rothen Besten und blumigen Mieder leuchteten weithin in frobem Gewimmel, und als fie vor unferem Saufe und ber benachbarten Muble anhielten und unter den Baumen plotslich bas buntefte Gewuhl entstand, von Gefang, Sauchzen und Gelächter begleitet, als fie mit lautem Grugen einen Frubtrunt verlangten, ba fub= ren wir vom reichlichen Frubstud, um welches wir, mit Ausnahme Unna's, icon angekleibet versammelt waren, lustig auf und die Freude überraschte und in ihrer Wirklichkeit viel gewaltiger und feuriger, als wir bei aller Erwartung barauf gefaßt maren. Schnell begaben wir uns mit ben bereitgehaltenen Beingefäßen und einer Menge Glafer in bas Gewimmel, ber Dheim und feine Krau mit großen Korben voll landlichen Bad-Dieser erfte Jubel, weit entfernt eine merfes. fruhe Erschöpfung zu bedeuten, mar nur ber fichere Borbote eines langen Freudentages und noch herrlicherer Dinge. Die Muhme prufte und pries das schone Bieh, ftreichelte und fraute beruhmte Ruhe, welche ihr wohlbekannt waren, und machte taufend Spafe mit bem jungen Bolke; ber Dheim schenkte unaufhorlich ein, feine Tochter boten die Glafer berum und suchten die Dad= den jum Trinken ju überreden, mahrend fie mobl wußten, bag ihr ehrsames Geschlecht am fruben Morgen keinen Bein trinkt. Defto munterer sprachen die Sirtinnen ben schmachaften Ruchen zu und versorgten mit benfelben bie vielen Rin= ber, welche nebst ihren Ziegen ben Bug vergro-Berten. In ber Mitte bes Gebranges fliegen wir auf die Mullersleute, welche ben Feind von ber anderen Seite ber angegriffen hatten, angeführt vom jungen Muller, ber als geharnischter Reiter schwer einherklirrte und fein verjahrtes Gisenge= wand andachtig verehren und betaften ließ. Auf einmal zeigte fich Unna, schuchtern und verschämt; boch ihre Zaghaftigkeit ward von ber Gewalt ber allgemeinen Freude fogleich vernichtet und sie mar in einem Augenblicke wie umgeman= belt. Sie lachelte ficher und wohlgemuth, ihre Silberkrone blitte in der Sonne, ihr haar wehte und flatterte ichon im Morgenwind und fie ging fo anmuthig und ficher in ihrem aufgeschurzten Reitkleibe, bas fie mit ben ringgeschmudten Sanben hielt, als ob fie ihr Lebenlang ein folches ge= tragen hatte. Sie mußte überall herumgeben und wurde mit staunender Bewunderung begrußt. Endlich aber bewegte fich ber Bug weiter und mit seinem Aufbruche theilte sich auch unfer Bausftand. Die zwei jungeren Bafen und zwei ihrer Bruder schlossen sich demselben an, die verlobte Schwester und ber Schulmeister setten fich in ein leichtes Fuhrwerk, um als Buschauer ihren eigenen Weg zu fahren und uns gelegentlich zu 11. 23

treffen, auch um Unna aufzunehmen, im Kalle ihr bie Sache nicht zusagen murbe. Der Dheim und die Frau blieben zu Saufe, um andere Berum= schwarmer zu bewirthen und abwechselnd etwa fich in der Rabe umzusehen. Unna, Rudolph ber Sarras und ich aber fetten uns nun zu Pferbe, escortirt von bem flirrenden Dluller. Diefer hatte fur mich unter feinen Pferben einen ehrlichen Braunen ausgesucht und über ben Sat= tel zu mehrerer Sicherheit einen Schafvelz geschnallt. Doch kummerte ich mich im minbesten nicht um die Reitkunst und ba auch kein Denfch fich um bergleichen bekummerte, fo fchwang ich mich gang unbefangen auf den Braunen und tummelte benfelben mit einer Recheit herum, Die ich jest gar nicht mehr begreife. Auf bem Bande fann Jebermann reiten, ber von einem breffirten Pferbe berunterfallen murbe. Go ritten wir fattlich bas Dorf binauf und gaben nun felbst ein Schausviel fur bie Leute, welche gurudblieben, und fur eine Menge Rinder, welche uns nachliefen, bis eine andere Gruppe ihre Aufmerksamkeit erregte. Bor bem Dorfe faben wir es bunt und

schimmernd von allen Seiten ber fich bemegen. und als wir eine viertel Stunde weit geritten waren, famen wir an eine Schenke an einer Kreugftrage, vor welcher bie fechs barmbergigen Bruder fagen, welche ben Gefler wegtragen follten. Dies waren bie luftigften Buriche ber Um= gegend, hatten sich unter ben Rutten ungeheure Bauche gemacht und fchreckliche Barte von Werg umgebunden, auch die Rafen roth gefarbt; fie gedachten ben ganzen Tag fich auf eigene Kauft herumzutreiben und fpielten gegenwärtig Rarten mit großem Salloh, wobei fie andere Spielkar= ten aus den Rapuzen zogen und fatt der Beili= gen an die Leute austheilten. Much fuhrten fie aroke Proviantface mit fich und schienen schon ziemlich angegluht, fo daß wir fur die Feierlich= feit ihrer Verrichtung bei Gefler's Tod etwas beforgt murben. Im nachsten Dorf faben wir ben Urnold von Melchthal ruhig einem Stadtmetger einen Ochsen verkaufen, wozu er schon seine alte Tracht trug; bann fam ein Bug mit Trommel und Pfeife und mit bem But auf ber Stange, um in ber Umgegend bas hohnische Befet zu verfunben. Denn bies mar bas Schonfte bei bem Refte, bag man fich nicht an die theatralische Gin= schränkung hielt, bag man es nicht auf Ueber= raschung absah, sonbern sich frei herum bewegte und wie aus ber Wirklichkeit heraus und wie von felbst an ben Orten zusammentraf, wo bie Handlung vor sich ging. Hundert kleine Schau= spiele entstanden bazwifchen und überall gab es mas zu sehen und zu lachen, mahrend doch bei ben wichtigen Borgangen bie gange Menge an= båchtig und gesammelt zusammentraf. war unfer Bug ansehnlich gewachsen, um mehrere Berittene und auch burch Augvolk verftarkt, welche Alle zu bem Ritterzuge gehorten; wir famen an eine neue Brude, bie über einen großen Kluß fuhrt; von ber anderen Seite naberte fich ein großer Theil ber Bergfahrt, um bas Bieh nach Saufe zu bringen und nachher wieder als Bolk zu erscheinen. Nun war ein knauseriger Bolleinnehmer auf ber Brude, welcher burchaus von Ruben und Pferden ben Boll erheben wollte, gemåß bem Gefete; er hatte ben Schlagbaum beruntergelaffen und ließ fich burchaus nicht be-

reben, biesmal von feiner Forberung abzusteben, indem man jest nicht eingerichtet und aufgelegt fei, biefe Umftandlichkeiten zu befolgen. Es entftand ein großes Gedrange, ohne bag man jedoch waate, mit Gewalt burchzukommen. Da erschien unverfehens ber Tell, welcher mit feinem Anaben einsam feines Beges ging. Es mar ein berühm= ter fefter Wirth und Schute, ein angefehener und zuverläffiger Mann von etwa vierzig Sahren, auf welchen die Bahl jum Tell unwillfürlich und einstimmig gefallen mar. Er hatte fich in die Tracht gekleibet, in welcher fich bas Bolf bie alten Schweizer ein fur allemal vorstellt, roth und weiß mit vielen Puffen und Ligen, roth und weiße Febern auf bem eingekerbten roth und weißen Butchen. Ueberdies trug er noch eine seibene Scharpe uber ber Bruft und wenn bies Alles nichts weniger als bem einfachen Waid= mann angemeffen war, fo zeigte boch ber Ernft des Mannes, wie febr er das Bilb des Belden in feinem Sinn burch biefen Domp ehrte; benn in biesem Sinne mar ber Tell nicht nur ein schlich= ter Jager, fonbern auch ein politischer Schuppa=

tron und Beiliger, ber nur in ben Farben bes Landes, in Sammet und Seibe, mit wallenden Rebern benkbar mar. Der Schnitt feines Rlei= bes war aus bem fechszehnten Sahrhundert, fo wie er überhaupt als alte Schweizertracht noch bei bem Bolke gilt und aus ben letten großen Belbentagen ber Schweizer herrubrt. Sie pflegten fich mit einer gaft von Rebern zu schmuden und fonft großen Aufwand zu treiben aus Beute und fremdem Gold und gingen fo in ben Tob fur frembe Berren. Aber in feiner braven Gin= falt abnte unser Tell die Fronie feines prachtigen Unzuges nicht; er trat mit feinem eigenen Rna= ben, ber wie eine Urt Genius aufgeputt mar, besonnen auf die Brude und fragte nach ber Mls man ihm bie Grunde angab, Verwirrung. fette er bem Bollner auseinander, bag er gar kein Recht habe, ben Boll zu erheben, indem fammtliche Thiere nicht aus ber Ferne kamen ober babin gingen, sondern als im gewohnlichen Berfehr zu betrachten feien. Der Bollmann, aber, erpicht auf die vielen Rreuger, beharrte fpitfindig barauf, bag bie Thiere in einem großen Buge los und

ledig auf der Straße getrieben wurden und gar nicht vom Felde kamen, also er den Boll zu fordern berechtigt sei. Hierauf faßte der wackere Tell den Schlagbaum, drückte ihn wie eine leichte Feder in die Höhe und ließ Alles durchpassiren, die Berantwortung auf sich nehmend. Die Bauern ermahnte er, sich zeitig wieder einzusinden, um seinen Thaten zuzusehen, und Rittersleute aber grüßte er kalt und stolz und er schien und auf unseren Pferden für wirkliches Tyrannengesindel anzusehen, so sehr war er in seine Würde vertieft.

Endlich gelangten wir in ben Marktflecken, welcher für heute unser Altorf war. Als wir burch bas alte Thor ritten, fanden wir das winzige Städtchen, welches nur einen mäßigen Plat bildete, schon ganz belebt, voll Musik, Fahnen und Tannenreiser an allen Häusern. Sben ritt Herr Geßler hinaus, um in der Umgegend einige Unthaten zu begehen, und nahm den Muller und ben Harras mit; ich stieg mit Anna vor dem Rathhause ab, wo die übrigen Herrschaften verssammelt waren, und begleitete sie in den Saal,

wo sie von dem Ausschusse und den versammelten Gemeinderathsfrauen bewunderungsvoll be= grußt wurde. Ich war hier nur wenig bekannt und lebte nur in bem Glange, welchen Unna auf mich warf. Jest kam auch ber Schulmeifter angefahren mit feiner Begleiterin; fie gefellten fich zu uns, nachdem bas Gefahrt nothdurftig untergebracht, und erzählten, wie foeben auf ber gand= schaft bem jungen Meldthal bie Ochsen vom Pfluge genommen, er fluchtig geworden und fein Bater gefangen worden fei, wie die Epran= nen überhaupt ihren Spuk trieben und vor bem Stauffacher'schen Sause merkwurdige Scenen stattgefunden hatten vor vielen Buschauern. Diese ftromten auch bald zum Thore herein; benn obgleich nicht Alle überall sein wollten, so begehrte boch bie größere Bahl die ehrmurdigen und be= deutungsvollen Sauptbegebenheiten zu schauen und vor Allem den Tellenschuß. Bereits faben wir auch aus bem Fenfter bes Rathhaufes bie Spiegfnechte mit ber verhaften Stange ankom= men, diefelbe mitten auf bem Plate aufpflangen und unter Trommelfchlag bas Gefet verkunden.

Der Plat wurde jett geraumt, bas fammtliche Bolt, mit und ohne Roftim, an bie Seiten verwiesen und vor allen Kenftern, auf Treppen, Ga= lerien und Dachern wimmelte die Menge. Bei ber Stange gingen bie beiben Bachen auf und ab, jest fam ber Tell mit feinem Rnaben uber ben Plat gegangen, von raufchendem Beifall begrußt; er hielt bas Gefprach mit bem Rinbe nicht, fondern murde bald in ben fcblimmen Sanbel mit ben Schergen verwickelt, dem bas Bolt mit gespannter Aufmerksamkeit gufah, indeffen Unna und ich nebst anderm zwingherrlichen Ge= lichter uns gur Sinterthur hinaus begaben und ju Pferbe fliegen, ba es Beit mar, uns mit bem Befler'schen Sagbzuge zu vereinigen, ber ichon por bem Thore hielt. Wir ritten nun unter Trompetenklang herein und fanden die Sandlung in vollem Gange, ben Tell in großen Nothen und bas Bolf in lebhafter Bewegung und nur zu geneigt, ben Belben feinen Drangern zu ent= reifen. Doch als ber gandvogt feine Reben begann, murbe es ftill. Die Rollen murben nicht theatralifch und mit Geberbenfpiel gefprochen, fondern mehr wie die Reben in einer Bolksverfammlung, laut, eintonig und etwas fingend, ba es boch Berfe waren; man konnte fie auf bem ganzen Plate vernehmen, und wenn Jemand, ein= geschüchtert, nicht verstanden murde, fo rief bas Bolf: »lauter, lauter!" und mar hochst zufrieden, bie Stelle noch einmal zu boren, ohne fich bie Illusion storen zu lassen. So erging es auch mir, als ich Einiges ju fprechen hatte; ich murbe aber gludlicher Beife burch einen fomischen Borgang unterbrochen. Es trieben fich namlich ein Dugend Bermummte ber alten Sorte herum, arme Teufel, welche weiße hemden über ihre årmlichen Kleider gezogen hatten, ganz mit bun= ten Bappchen befett, auf bem Ropfe trugen fie hobe kegelformige Papiermugen, mit Fragen be= malt und vor bem Gesicht ein burchlochertes Tuch. Diefer Unzug war fonft die allgemeine Bermummung gemefen zur Fastnachtszeit und in berfelben allerlei Spage getrieben worben; er fcheint von ber loblichen Tracht herzurühren, in welcher einft bie verurtheilten Reter verhohnt murben und welche nachher in ben Fastnachtsswirlen fich er=

bielt. Die armen Rerle maren ben neueren Spielen nicht grun, ba fie in biefer feltsamen Maskirung fich Gaben zu sammeln gewohnt und baber fur beren Erhaltung begeistert maren. Sie stellten gemiffermaßen ben Ruckschritt und bie Verkommenheit vor und tangten jest wunderlich genug mit Pritichen und Befen umber. Befon= bers zwei berfelben ftorten bas Schauspiel, als ich eben reben follte, indem fie einander am Rudtheile bes hembes herumgerrten, welches mit Senf bestrichen mar. Jeder hielt eine Burft in ber Sand und rieb fie, indem er fie af, an bem Semde des Undern, mahrend fie fortwahrend fich im Rreise herumdrehten, wie zwei Sunde, bie einander nach bem Schwanze schnappen. Auf biefe Beife tangten fie zwischen Gegler und Tell vorbei und glaubten Bunder mas zu thun in ihrer Unwissenheit; auch erfolgte ein schallendes Belachter, indem bas Bolt im erften Augenblice alten Ruden nicht widerstehen konnte. Doch alsobald erfolgten auch berbe Puffe und Stoffe mit Schwertknaufen und Partifanen, Die erschrockenen Spagmacher suchten sich unter bie

Buschauer zu retten, murben aber überall mit Be= låchter gurudigeftogen, fo bag fie langs ber frob= lichen Reihen fein Unterkommen fanden und angft= lich umberirrten, mit zerzausten Duten und furchtsam ihre Berhullung an bas Geficht brudend, bamit fie nicht erkannt murben. Unna empfand Mitleiden mit ihnen und beauftragte Rudolph ben Harras und mich, ben mighandel= ten Fragen einen Ausweg zu verschaffen, und fo wurde ich meiner Rebe enthoben. Dies ftorte ubrigens nicht, ba man gar nicht die Worte zählte und manchmal sogar bie Schiller'schen Samben mit eigenen Rraftausbruden verzierte, fo wie es die Bewegung eben mit fich brachte. Doch machte fich ber Bolkshumor im Schoofe bes Schauspieles felbst geltenb, als es zum Schuffe fam. Sier mar feit unbenklichen Beiten, wenn bei Aufzugen bie That bes Tell auf berbe Beife vorgeführt murbe, ber Scherz üblich gewesen, daß ber Knabe mahrend des Sin= und Berrebens ben Apfel vom Ropfe nahm und gum großen Jubel bes Bolkes gemuthlich verspeifte. Dies Bergnugen mar auch bier wieder einge=

schmuggelt worden, und als Gefler ben Jungen arimmig anfuhr, mas bas zu bedeuten hatte, er= wiederte biefer ted: Berr! Mein Bater ift ein fo guter Schut, bag er fich ichamen murbe, auf einem fo großen Upfel zu schießen! Legt mir einen auf, ber nicht großer ift, als Guere Barm= herzigkeit und ber Bater wird ihn um fo beffer treffen! 218 der Tell Schof, Schien es ihm fast leid zu thun, daß er nicht feine Rugelbuchse zur Sand hatte und nur einen blinden Theaterschuß absenden konnte. Doch zitterte er wirklich und unwillkurlich, indem er anlegte, fo fehr mar er von der Chre durchdrungen, diefe geheiligte Sand= lung barftellen zu burfen. Und als er bem Ty= rannen ben zweiten Pfeil brobend unter bie Mugen hielt, mahrend alles Bolt in athemlofer Beklemmung zusah, ba zitterte feine Sand wieder mit bem Pfeile, er burchbohrte ben Geffler mit ben Augen und feine Stimme erhob fich einen Augenblick lang mit folder Gewalt ber Leiben= schaft, daß Gegler erblagte und ein Schrecken uber ben gangen Markt fuhr. Dann verbreitete sich ein frohes Gemurmel, tief tonend, man

schuttelte fich bie Banbe und fagte, ber Birth ware ein ganzer Mann und fo lange wir folche håtten, thue es nicht Noth! Doch ward ber wackere Mann einstweilen gefänglich abgeführt und die Menge ftromte aus bem Thore nach ver= schiedenen Seiten, theils um anderen Scenen bei zuwohnen, theils um fich fonft vergnuglich umber zu treiben. Biele blieben auch im Orte, um bem Klange ber Geigen nachzugehen, welche ba und bort fich horen ließen. Auf die Mittags= ftunde machte fich aber Alles bereit, auf bem Grutli einzutreffen, wo ber Bund beschworen wurde, mit Weglaffung ber Schiller'schen Stellen, die fich auf die Nacht bezogen. Gine schone Biefe an bem breiten Strom, von ansteigenbem Gehölz umschlossen, war bazu bestimmt, wie auch ber Strom überhaupt ben See erfegen mußte und den Fischern und Schiffsleuten zum Schauplat biente. Unna feste fich zu ihrem Bater in bas Gefahrt, ich ritt neben ber und fo begaben wir uns gemächlich auf ben Weg bahin, um als Buschauer auszuruhen und ausruhend zu genie-Ben. Muf bem Grutli ging es febr ernft und

feierlich ber; mabrent bas bunte Bolf auf ben Ubhangen unter ben Baumen umberfaß, tagten bie Eidgenossen in ber Tiefe. Man fah dort die eigentlichen wehrbaren Manner mit ben großen Schwertern und Barten, fraftige Junglinge mit Morgensternen und die brei Führer in ber Mitte. Mles begab fich auf bas Beste und mit vielem Bewußtsein, ber Fluß wogte breit glanzend und aufrieden vorüber; nur tabelte ber Schulmeifter, daß die Jungen und die Alten bei der feierlichen Sandlung keinen Augenblick die Pfeifen aus bem Munde thaten, und kaum Balter Furft und Stauffacher bie ihrigen bei Geite gethan hatten; Melchthal aber, der viel Geld mit bem Dchfen= handel verdiente, rauchte eine Cigarre und ber Pfarrer Roffelmann schnupfte unaufhörlich. Das ftorte in ber That aber Niemand als ben Schulmeister, welcher weber rauchte noch schnupfte.

Als der Schweizerbund unter donnerndem Zuruf des lebendigen Berges umber beschworen war, setzte sich die ganze Menge, Zuschauer und Spieler unter einander gemischt, in Bewegung; der größte Theil wogte wie eine Bölkerwandes

rung nach bem Stabtchen, wo ein einfaches Mahl bereitet und fast jedes Saus in eine Berberge umgewandelt mar, fei es fur Freunde und Be= fannte, fei es fur Frembe gegen einen billigen Behrpfennig; benn fo unbefangen, wie wir bie Mufzuge bes Studes burcheinander geworfen, hielten wir auch fur gut, fie burch eine Erho= lungsftunde zu unterbrechen, um nachber bie ge= waltsamen Schlugereigniffe mit besto frischerem Muthe herbeizufuhren. Der eigentliche Festwirth hatte in Betracht bes ungewöhnlich warmen Betters rafch ben Markt, ober beffer gefagt, ben gangen und einzigen inneren Raum bes Stabtchens in einen Speisesaal umgeschaffen; lange Tischreihen waren errichtet und gebeckt fur biejenigen ber "Berkleibeten" und sonstigen Chrenpersonen, welche das gemeinsame Effen theilen wollten, die übrigen befetten bie Baufer und viele einzelne Tifche, welche vor die Baufer geftellt waren. Go ge= wann bas Stabtchen boch wieber bas Unfeben einer einzigen Kamilie, aus allen Kenftern blide= ten bie abgesonderten Gefellschaften auf bie große Saupttafel, und biejenigen vor ben Baufern faben bald wie unregelmäßige Berzweigungen berfelben aus. Den Stoff zu ben lauten Gesprachen lieh bie allgemeine Theaterkritik, die fich uber alle Tifche verbreitete, und beren mundliche Urtifel die Runftler felbst verfagten. Diese Rritit befaßte fich weniger mit bem Inhalte bes Dramas und mit ber Darftellung beffelben, als mit bem romantischen Aussehen ber Belben und mit ber Bergleichung mit ihrem gewohnlichen Behaben. Daraus entstanden hundertfache icherzhafte Beziehungen und Unspielungen, von benen kaum ber Tell allein frei gehalten murbe; benn biefer schien unangreifbar. Aber ber Enrann Gefler gerieth in ein folches Rreugfeuer, bag er in ber Site bes Gefechtes einen fleinen Raufch trank und seinen blinden Ingrimm balb auf fehr na= turliche Beise barzustellen im Stande mar. Die heitersten Scherze veranlagten bie jungen Leute, welche in Frauentracht an ber Tafel fagen. Es waren brei ober vier Burichen wie Milch und Blut, mit Gorgfalt gekleibet und benahmen fich febr guchtig und zimpferlich; mabrend fie verlieb= ter und kecker Natur und angehende Don Juans II. 24

waren, ließen fie fich nun von ihren Cameraben, den landlichen Cavalieren, fprobe ben Sof ma= chen und ahmten auf's Befte bie Art fittsamer Frauen nach. Die wirklichen Madchen betrachte= ten aus ber Entfernung ziemlich wohlgefallig ihre neuen Rivalinnen; boch wenn die verkleibe= ten Schalke ploglich fich unter fie mischten und ein madchenhaft vertrauliches Wort fluftern woll= ten, fuhren fie ichreiend auseinander. Uber Dies alles beluftigte mich nicht fehr, ba ich mich ge= nug um Unna ju fummern hatte. Sie faß am Ehrenplate zwischen ihrem Bater und bem Regierungsftatthalter, gegenuber bem Tell und fei= ner wirklichen anwesenden Chefrau. Nachdem fie schon ihrer reizenden und vornehmen Erscheinung wegen die allgemeine Aufmerksamkeit erregt, machte fich nun auch ber ehrbare Ruf ihres Ba= tere, ihre feine Erziehung und im Sintergrunde ihr artiges Erbe geltend; ich mußte zu meiner großen Bekummerniß feben, wie ber Plat, wo fie faß, von allerhand hoffnungsvollen Gefellen be= lagert wurde, ja wie alle vier Kacultaten fich be= ftrebten, bem gravitatischen Schulmeifter zu Be-

fallen zu leben. Gin frifch patentirter junger Doctor spielte ben Erfahrenen, ein Jurift machte Wite, ein Vicarius verdrehte die Augen und sprach von der Poefie, wie eine Ruh von der Muscatnuß (um bas Spruchwort zu gebrauchen). und ein rationeller Landwirth, ber die Philosophie vertrat, zog alle Augenblicke eine große Schweins= blafe bervor, welche wenigstens funfzig Bulben in allen Gilberforten enthielt, und fuchte mit ftarfem Geraffel einige Rreuger, um einen Muf= warter zu bezahlen. Doch Alle waren stattliche blubende Bursche mit einer behaglichen Bukunft; ich war arm und hatte einen Beruf gewählt, ber nicht nur mit ewiger Urmuth verbunden war nach meinen eigenen Begriffen und zu meinem folgen Beranugen, sondern überhaupt bei allen biefen Leuten nichts gelten konnte, mahrend ber Stand eines jeden der vier Soffnungevollen, felbft wenn biefe arm maren, großes Unfeben bei bem Bolke genoß, wie Alles, mas es nach feinen Begriffen fur nothwendig halt und vom Staate controlirt ober befoldet fieht. Ich entbedte baber jum er= ften Mal mit Schreden, welch' einer gefchloffenen

Macht ich gegenüberstand. Unna war gegen Alle gleich freundlich, so unbefangen und offen, wie ich fie gar nie gefehen und am wenigsten gegen mich; aber obgleich mich gerade bas hatte beruhigen follen und ich überdies die ungewohnlich edle Denkart bes Schulmeisters kannte, fo murbe es mir boch gang beiß und ich beschul= biate sogleich bie Beiber, daß fie unter bem Bor= wande ber Selbstverlaugnung und bes kindlichen Geborsams es boch immer vorzogen, wenn auch unter beuchlerischen Thranen, sich unvermerkt ba= bin zu falviren, wo guter Rath und Wohlstand ware, und wenn fie eine Ausnahme machten, fo geschahe bas weniger aus Liebe, als aus Gigen= finn, welcher sich auch in Uebertreibung und Un= geberdigkeit alsobald fund gebe! Doch fam mir kein Gebanke an einen befonderen Borwurf gegen Unna, weil mir Alles achtungswerth und nothwendig schien, was sie that ober je thun wurde, und ich entschulbigte fie fogar im Boraus, wenn fie etwa in ben Fall gerathen follte, nach bem Billen ihres Baters einem Angesehenen und Reichen ihre Sand zu geben. Much achtete ich biese gange machtige Bolksschaft zu fehr und fühlte mich nur unbebeutend und unnus in biefem Augenblicke. Betrubt erhob ich mich von meinem Site, wo ich zufällig zwischen zwei fremde Personen gerathen mar, und schlenderte um die Tifche herum, meine Bettern und Bafen auffuchend, die sich im vollen Jubel befanden. Sie maren zu fehr mit ihrer Freude beschäftigt, als daß sie meinen Erubfinn hatten bemerken konnen, und ich war nabe baran, in bas empfind= fame Mitleid mit mir felbft, bas ich in fruberen Tagen gekannt, zu verfallen, als Margot, die Braut, welche in ftiller Gludfeligkeit neben bem Muller fag, mich heranwinkte, mit freudestrah= lenden und boch theilnehmenden Mugen fragte, warum ich mich so einsam und bufter umber= treibe, mich mit ungewohnter Berglichkeit beim Urme nahm und an ihrem Stuhle festhielt. Ich hatte fie aus Dankbarkeit umhalfen und kuffen mogen, zumal fie mir fo fcon und liebenswurdig vorkam, wie fruber nie. Gine Braut gur Beschutzerin zu haben, schien mir halb gewonnenes Spiel. Ich empfand sogleich eine warme und

treue Freundschaft fur fie, und auch fie ichien froh ju fein, bie bunne Scheibemand ber bisherigen Fronie zwischen uns fallen zu laffen und einen ihrem funftigen Sause ergebenen Better aus mir zu machen. Sie unterhielt sich fortwährend und angelegentlich mit mir und veranlagte ben Muller, an bem vertraulichen Geplauber Theil zu nehmen. Das that er benn auch mit freund= schaftlicher Rraft, wir wurden herzlicher und of= fener gegen einander, furz, ich glaubte endlich ju meinem großen Trofte zu entbeden, bag man mich achtete und werth hielt. Butraulich bei bie= fem hubschen Paare stehend, fab ich nun ruhiger uber bie Berfammlung bin und ruckte endlich ein Stud weiter, um mich bei bem Schulmeister und feiner Tochter einzufinden. Erot bes Berkomm= niffes in ber Gartenlaube mar unfer Berkehr nicht fehr fortgeschritten, wir wechselten faum einige Borte, im Uebrigen blieben wir ftill und zufrieden in unferer gegenseitigen Nabe, und felbft heute hatten wir fast Nichts unmittelbar zu ein= ander gesprochen. Als ich mich nachläffig hinter Unna's Stuhl lehnte, bot mir ber Schulmeister,

mahrend er mit ben Nachbaren sprach, leichthin bas Glas, wie man einem Angehörigen thut, ben man oft fieht; seine Tochter kehrte fich nicht einmal um und fuhr fort, ihre Berehrer anzuboren. Das schmeichelte mir nun wieber, vor einer Biertelftunde batte es meine Betrubnif vermehrt; ich schlug die Urme übereinander und horte gelaffen bem Gesprache gu. In ihrem Wetteifer waren die vier jungen herren ein wenig fuhn und prablerisch geworben; ihre Studentenbilbung und bie Sitten ihres landlichen Berkommens geriethen wunderlich burch einander, sie verloren ih= ren Zatt gegenuber bem feinen Rinbe, bas fie wie eine Ducke ju fangen glaubten, fagten Dummheiten ohne alle Driginalitat und Unmuth, und als bas Beichen jum Mufbruch erklang, ga= ben fie Unna ihre Bifitenkarten! Bas bas bei-Ben follte, wußte fein Menfch; Giner hatte an= gefangen, bie Underen wollten nicht zurudbleiben. Sie hatten biefe Karten beim Abgange von ber Universitat machen laffen, wie fie es bei Unberen gefeben, die Balfte bavon gegen biejenigen ihrer Freunde vertauscht, indem fie einander besuchten,

wenn fie nicht zu Saufe maren, die andere Balfte war nun noch vorrathig, und obgleich hier zu Lande feine Bisitenkarten abgegeben wurden, wenn bie Leute nicht zu Sause maren, so trugen fie boch stets einige bei sich, wie die Sabichte auf einen gunftigen Bufall lauernd, wo fie eine ber= felben anbringen konnten. Jest hatten fie mit fuhner Sand fich die Gelegenheit vom Zaun ge= brochen und ohne Beiteres bie glanzenden Din= ger hervorgeholt. Unna hielt fie anscheinend be= wunderungsvoll in ber Sand; auf einem ftand Dr. med., auf bem anbern Cand. jur., auf bem bes Vicars V. D. M. Als Anna fragte, mas Letteres bebeute, lag es mir auf ber Bunge, au fagen: VerDammter Mucker! Denn ber arme junge Priefter mar zwar ein sogenannter freifin= niger Theologe, hatte aber von ber Universität eine bebenkliche afthetische Muckerei heimgebracht. Er erflarte aber, es hieße Verbi divini Minister. Nur ber rationelle Landwirth befaß feine Rarte; bafur jog er noch einmal feine Blafe beraus, fette fie klirrend auf ben Tifch, grub einen Krauten aus berfelben hervor und marf benfel= ben ohne alle Veranlassung einem Kinde hin. Ich bemerkte, daß dies von den Unwesenden sehr mißfällig angesehen wurde und triumphirte nun vollkommen in meinem schadenfrohen Gesmuthe. Es kann mich aber vielleicht entschuldigen, daß alle Vier sechs dis sieden Jahre älter als ich und schon gereist waren; auch haben sie seither nach ihrem Wunsche achtbare und vermögsliche Frauen bekommen und sind eben so tüchtige als geachtete junge Männer mit Ausnahme des Verbi divini Minister, welcher einen schlimmen Kandel bekam und außer Landes ging.

Auf einmal kehrte sich Anna um und bat mich, ihr die Karten aufzubewahren; sie bemerkte låschelnd, ich möchte ja recht Sorge dazu tragen, und als ich sie einsteckte, war mir, als ob ich alle vier Helden in der Tasche trüge. Doch diese mochten auch bereits einsehen, daß sie einen unschicklichen und thörichten Streich begangen, und verloren sich aus unserer Umgebung; denn als kluger Bauern eben so kluge Sohnlein waren sie nur oberslächlich in solche Schnörkeleien hineinges

rathen und so eben durch Anna's feines Wefen falfchlich zu beren Unwendung verlodt worben.

Babrend man nun von allen Seiten auf= brach, hatte fich in unferer Rabe, wo ber Statthalter, Wilhelm Tell, ber Wirth und andere Manner von Gewicht fagen, eine bedachtige Un= terhandlung entsponnen. Es handelte sich um die Richtung einer neuen Strafe erfter Rlaffe, welche von ber Sauptstadt ber burch biefe Gegend an bie Granze geführt werben follte. 3mei verschie= bene Plane ftanden fich in Bezug auf unfer engeres Gebiet entgegen, welche mit gleichwiegenben Bortheilen und Schwierigkeiten verbunden maren; die eine Richtung ging über eine gebehnte Unbobe, fast zusammenfallend mit einer alteren Strafe zweiten Ranges, mußte aber im Bickzack geführt werden und ftellte bedeutende Roften in Mussicht; die andere ging mehr gerad und eben uber ben Flug, allein bier mar bas anzukaufenbe Land theurer und überdies ein Brudenbau noth= wendig, fo bag bie Roften alfo fich gleich famen, wahrend die Berkehrsverhaltniffe die Bunfchbar= teit ebenfalls ziemlich gleich vertheilten. Aber an ber alteren Strafe auf ber Unhohe lag bas Baft= haus des Tell, weit hinschauend und viel besucht von Geschäftsmannern und Auhrleuten; burch bie große Strafe in ber Nieberung wurde fich ber Berfehr bort hingezogen haben und bas alte berühmte Saus vereinsamt worden fein; baber sprach fich ber madere Tell, an ber Spige eines Unhanges anderer Bewohner ber Unhohe, energisch fur die Nothwendigkeit aus, daß bie neue Strafe uber biefelbe gezogen werde. In ber Tiefe bingegen hatte ein reicher Solzhandler, die Schifffahrt abmarts benutent, feine weitlaufigen Raume angelegt, bem nun bie Strafe jum Transport aufwarts unentbehrlich schien. Er mar feit einer Reihe von Sahren, ichon in ber Restaurationszeit, Mitglied bes großen Rathes und einer jener Manner, bie weniger ideellen Stoff in eine gefetgebende Behorde bringen, als durch geschaftliche Sach = und Localkenntniß eben fo schlichte als unentbehrliche und barum ftehende Erschei= nungen in benfelben und jeder herrschenden Partei von Rugen find. Er war radical und stimmte in allen politischen Fragen im Ginne bes Fortschrittes, aber ohne viel Umftanbe, indem er mehr burch fein Beispiel, als burch Reden wirkte. Nur wenn eine Frage in ben Gelbbeutel eingriff, pflegte er bie Debatte mit genauen Erorterungen und Bebenflichkeiten aufzuhalten; benn auch ber Radicalismus mar ihm ein Geschaft und er ber Meinung, mit den außersten Ersparniffen, bie man ben Roften von fechs Unternehmungen ab= gezwacht, fonne man eine fiebente obendrein ermöglichen. Er wollte bie Sache ber Freiheit und Aufflarung nach ber Beife eines flugen Fabri= fanten betrieben wiffen, welcher nicht darauf aus= gebt, mit ungeheuren Roften auf Gin Mal ein kolossales Prachtgebaube berzustellen, in welchem er die Arbeiter zur Noth beschäftigen konnte, fon= bern ber es vorzieht, unscheinbare raucherige Bebaube, Werkstatt an Werkstatt, Schuppen an Schuppen zu reihen, wie es Bedurfnig und Gewinn erlauben, bald provisorisch, bald solid, nach und nach, aber immer rascher mit ber Beit, baß es raucht und bampft, pocht und hammert an allen Eden, mahrend jeder Beschaftigte in bem lustigen Wirrfal seinen Griff und Eritt kennt.

Deswegen eiferte er immer gegen die ichonen großen Schulhaufer, gegen die erhohten Befolbungen ber Lehrer u. bal., weil ein gand, melches mit einer Menge bescheibener, aber mit allen Mitteln vollgepropfter Schulftuben gespickt fei, in bequemer Nahe überall, wo ein Paar Rinder wohnen, und wo an allen Eden und Enden tapfer und emfig gelernt wurde in aller Unschein= barkeit, erst die mahre Cultur aufzeige. gravitatische Aufwand, behauptete ber Solzhand= ler, behindere nur die tuchtige Bewegung; nicht ein goldenes Schwert thue Noth, beffen mit Ebelfteinen besetzter Griff die Sand genire, fondern eine scharfe leichte Urt, beren bolgerner Stiel, vom ruftigen Gebrauche geglattet, ber Sand voll= kommen gerecht sei zur Vertheidigung wie zur Arbeit, und bie ehrwurdige Politur an einem solchen Artstiele sei ein viel schönerer Glanz, als Gold und Steine jenes Schwertariffes barboten. Ein Bolk, welches Palafte baue, bestelle sich nur zierliche Grabsteine, und ber Wandelbarkeit konne noch am besten widerstanden werden, wenn man fich unter ihrem Panier schlau burch bie Zeit bugfire, leicht und behende; erft ein Bolt, bas dies begriffen, immer bewaffnet und marschfertig, ohne unnubes Gepack, aber mit gefüllter Rriegs= taffe verfeben fei, beffen Tempel, Palaft, Feftung und Bohnhaus in Ginem Stud bas leichte, luftige und boch unzerftorbare Banbergelt feiner geistigen Erfahrung und Grundfate fei, überall mitzuführen und aufzuschlagen, konne fich Soff= nung auf mahre Dauer machen, und felbst feinen geographischen Bohnsit vermoge ein folches langer zu behaupten. Befonders von den Schwei= gern mare es ein Unfinn, wenn fie ihre Berge mit schönen Gebäuden bekleben wollten; hochstens am Eingange maren allenfalls ein paar anfehn= liche Stabte zu bulben, fonft aber mußten wir es gang ber Natur überlaffen, die Sonneurs gu machen; bies fei nicht nur bas Billigfte, fondern auch bas Rlugfte. Bon ben Runften ließ er ein= zig Beredsamkeit und Gefang gelten, weil fie feinem "Banbergelte" entsprachen, Richts foften und keinen Plat einnehmen. Sein eigenes Be= fitthum fah gang nach feinen Grundfaten aus; Brenn= und Bauholz, Roblen, Gifen und Steine

bildeten in ungeheuren Vorrathen ein großes Labnrinth, bagwischen fleine und große Garten, benn wenn ein Plat fur einen Sommer frei war, fo wurde schnell Gemufe barauf gefaet; bie und ba beschatteten machtige Tannen, die er noch hatte fteben laffen, eine Sagemuble ober Schmiebe. Sein Wohnhaus lag mehr wie eine Arbeiterhutte, als wie ein herrenhaus bazwischen hingeworfen und feine Frauensleute mußten fur ein bescheidenes Biergartchen einen fortwahrenden Rrieg fubren und mit demfelben ftets um bas Saus herum fluchten; balb murbe es an biefe, balb an jene Ede geschoben, von Beden ober Belandern mar auf bem gangen Grundflud nichts zu feben. lag ein großer Reichthum barin, aber biefer anberte taglich feine außere Beftalt; felbft bie Dacher von den Gebäuden verkaufte ber Mann manch= mal, wenn fich gunftige Belegenheit bot, und boch faß er seit langer Zeit auf biesem Besite und die fragliche Strafe schien bemfelben die Rrone aufzuseben; benn eine aute Strafe bunkte ihm bas befte Ding von ber Belt, nur muffe fie ohne kostspielige Meilenzeiger und ohne Akazien=

baumchen und berlei Firlefang fein. Much mar er fast immer auf ber Strafe in einem leichten, einfachen, aber vortrefflichen Suhrwerke, beffen Remise ebenfalls auf fteter Banderung begriffen war und lediglich aus lofen Bauholzern bestand. Der Solzhandler meinte nun, ber Wirth muffe oben feine Butte zuschließen und einen Gafthof unten an bie neue Strafe und Brucke bauen, wo noch ein großerer Berkehr zu ermarten ware, ba hier noch bie Schiffsleute hingufamen. Allein ber Wirth mar ber entgegenge= fetten Gefinnung. Er fag in bem Saufe feiner Båter; es war feit alten Beiten immer ein Gaft= haus gewesen; von feiner sonnigen Sohe mar er gewohnt, über bas Land hinzublicken und bas Saus hatte er mit ichonen Schweizergeschichten bemalen laffen. Bon ber Bertheibigung mit ei= ner schlechten Urt wollte er nichts horen, biefelbe sei hochstens zum gelegentlichen Erschlagen eines Bolfenschießen gut; fonft bedurfte er einer trefflichen und fein gearbeiteten Buchfe, bie Uebung mit berfelben war ihm ber ebelfte Beitvertreib. Er war auch ber Meinung, ein freier Burger

muffe arbeiten und forgen, fich ein unabhangiges Muskommen ju schaffen und zu erhalten, aber nicht mehr als nothig fei, und wenn bie Sache in ficherem Bange, fo gieme bem Mann eine an= ftåndige Ruhe, ein vernunftiges Bort beim Glafe Wein, eine erbauliche Betrachtung ber Bergangenheit bes ganbes und feiner Bufunft. Er betrieb einen beschrankten Beinhandel, nur mit gu= tem und werthvollem Wein, mehr gelegentlich als geschäftsmäßig; in feinem Saufe ging Mes fei= nen Gang, ohne bag er viel umberfprang, mozu er auch zu beleibt war. Auch er war ein Mann des Rathes und ber That, aber mehr in ber moralischen Welt und in politischen Dingen ein einflugreicher Bolksmann, ohne bag er im großen Rathe faß. Bei ben Wahlen borten Biele auf ihn; baher mochte bie Regierung ihn fo wenig gegen fich aufbringen als ben Holzhand= ler. Sie hatte bem großen Rathe, behufs eines Gefebes über ben fraglichen Strafenbau, ihr Gut= achten vorzulegen; man munichte, bag ber betref= fende Nachtheil bes Entscheibes nicht ben Behor= ben zur Laft gelegt, sonbern an Ort und Stelle II. 25

ausgekocht murbe, und zu biefem Enbe bin batte ber Statthalter biefe Gelegenheit ergriffen, bie beiben Manner an einander zu bringen und zu einer Berftanbigung aufzuforbern. Der Statt= balter mar ein freundlicher und mohlbeleibter Mann mit einem hubichen Gefichte und vornehm grauen Saaren; er trug feine Bafche und einen feinen Rod, an ber feinen Sand goldene Ringe und lachte gern. Immer war er gelaffen, führte feine Geschäfte mit Restigkeit burch, ohne fich auf bie Gewalt zu berufen und als Regierungsperfon ju bruften. Er war fehr gebilbet, allein bavon zeigte er jeberzeit nur fo viel nothig war und that bies auf eine Beife, als ob er ben Bauern nur etwas erzählte, bas er jufallig erfahren und fie eben so gut wiffen konnten, wenn es sich just gefügt hatte. Dit feinem feinen Rock und feinen Manschetten ging er überall bin, wo ein Bauers= mann hinging, nahm feinen Dut nicht in Acht babei und verdarb ibn boch nicht. Bu ben Leuten verhielt er sich nicht wie ein Bogt zu feinen Untergebenen, ober wie ein Offigier gu feinen Solbaten, auch nicht wie ein Bater ju ben Rin=

bern ober ein Patriarch zu feinen Birten, fonbern unbefangen wie ein Mann, ber mit bem Unbern ein Geschäft zu verrichten und eine Pflicht zu erfullen bat. Er strebte weber berablaffenb, noch leutfelig zu fein, am wenigsten fuchte er ben be= folbeten Diener bes Bolkes zu affectiren. Er grundete feine Festigkeit gar nicht auf bie Umtsehre, sondern auf bas Pflichtgefuhl; boch wenn er nicht mehr fein wollte als ein Unberer, fo wollte er auch nicht weniger fein. Dber vielmehr wollte er gar nicht, benn er war Alles, mas er vorstellte. Und boch war er kein unabhangi= ger Mann; einer reichen, aber verschwenberischen Familie entsprossen und in feiner Jugend felbst ein luftiger Bogel, fehrte er mit erlangter Befonnenheit gerade in bas vaterliche Saus gurud, als baffelbe in Berfall gerieth; es mar gar Nichts zu leben übrig geblieben, fein verkommener, lar= menber Bater mußte noch erhalten werben, fo sah sich ber junge Mann genothigt, gleich ein Amt zu suchen und war endlich unter vielen Bech= feln und Erfahrungen Giner von Denen geworben, ble ohne ihr Umt Bettler und Regierungs= perfonen von Profession find. Er fonnte aber als eine Chrenrettung und Berklarung biefer verrufenen Bebensart gelten; ben erften Schritt hatte er in ber Jugend und in ber Noth gethan, und als es nachher nicht mehr zu andern war, zog er fich wenigstens mit Ehre und mahrer Rlugheit aus ber Sache. Der Schulmeister pflegte von ihm ju fagen: er fei Giner von ben Benigen, bie burch bas Regieren weife merben. Doch alle Beisheit half ihm jest nicht, ben Solzband= ler und ben Wirth zu einer Verstandigung zu bringen, bamit er ber Regierung berichten konne, welcher Bug ber Strafe in ber Gegend allgemein gewunscht werbe. Jeber ber beiben Manner vertheibigte hartnackig feinen Bortheil; ber Solg= handler hielt sich schlechtweg an den Bernunftgrund, daß die Babl zwischen einer ebenen und geraben Linie und zwischen einem Berge beutzutage unzweifelhaft fein muffe, und barg fo feinen eige= nen Bortheil binter bie Bernunft; auch ließ er merten, daß er als Mitglied ber Behorbe ber= felben jum Siege ju verhelfen hoffe. Der Wirth bagegen fagte gerabezu, er wolle feben, ob er es

um bie Regierung verbient habe, bag man ihm bas Saus feiner Bater in eine Ginobe fete! Berabzusteigen und an bem feuchten Baffer fich anzuniften, wie eine Fischotter, bagu werbe man ihn nicht überreben; oben, wo es trocken und fonnig, fei er geboren, und bort werbe er auch bleiben! Sierauf verfette fein Gegner lå= chelnd: Das moge er unbehindert thun und von ber Freiheit traumen, mabrend er ein Unterthan feiner Borurtheile fei; Unbere zogen es vor, in ber That frei zu fein und fich munter umberzutreiben. Schon fing bie Gelaffenheit an zu wei= chen und bei ben beiberseitigen Unhangern Worte wie: Starrfinn und Eigennug! laut zu werben, als ein frohlicher Saufe ben Tell zur Fortsetzung feiner Thaten abholte; benn er follte noch auf die Platte fpringen und ben Bogt erschießen. Etwas zornig brach er auf, indeß auch die Uebrigen sich zerftreuten und nur Unna mit ihrem Bater und ich figen blieben. Die Unterrebung hatte einen peinlichen Eindruck auf mich gemacht; besonders am Wirth hatte mich dies unverholene Verfechten bes eigenen Bortheiles, an biefem Tage und in folchem Gewande gefrantt; biefe Privatanspruche an ein offentliches Werk, von vorleuchtenben Mannern mit Beftigkeit unter fich behauptet, bas Bervorkehern bes perfonlichen Berbienftes und Unfebens wiberfprachen burchaus bem Bilbe, welches von bem unparteiischen und unberührten Befen bes Staates in mir mar und bas ich mir auch von ben berühmten Bolksmannern gemacht hatte. Ich außerte biesen Ginbruck in vorlauten Worten gegen Unna's Bater, hinzufugend, bag mir ber Borwurf ber Rleinlichkeit, bes Gigennuges und ber Engherzigkeit, welcher ben Schweigern von fremben, namentlich beutschen Reisenben gemacht murbe, nun balb gerecht erschiene. Der Schulmeister milberte in etwas meinen Tabel und forberte mich zur Dulbsamkeit auf mit ber menschlichen Unvollkommenheit, welche auch biefe fonft maderen Manner überschatte. Uebrigens, meinte er, fei nicht ju laugnen, bag unfere Freiheitsliebe noch ju fehr ein Gewachs ber Scholle fei und daß unferen Kortichrittsmannern bie mahre Religiositat fehle, welche in bas schwere politische Leben jenen beiteren, frommen, liebevollen Leicht=

finn bringe, ber aus warmem Gottvertrauen ent= springe und erft die rechte Opferfreudigkeit, die allerfreieste Beweglichkeit von Leib und Seele moglich mache. Wenn unfere fleißigen Manner einmal einfaben, bag im Evangelio noch eine viel aufgewecktere und schonere Beweglichkeit ge= lehrt murbe, als biejenige fei, welche ber Bolzbanbler predige, fo merbe bas Politifiren noch viel erklecklicher von Statten geben und erft die reifen Fruchte bringen. 3ch wollte eben bierge= gen mein runbes Beto einlegen, als Jemand mir auf die Achsel klopfte; als ich mich umwandte, fand ber Statthalter hinter uns, welcher freund= lich fagte: Obgleich ich nicht ber Unsicht bin, bag man in einer auten Republik fark auf bie Meinungen ber Jugend achte, fo lange die 21= ten bas Salz nicht verloren haben und Thoren geworben find, so will ich boch versuchen, junger Berr! euren Rummer zu lindern, damit euch über vermeintlichen trüben Erfahrungen nicht die= fer schone Zag zu Schanden gebe; zubem habt ihr noch nicht einmal jenes Jugenbalter erreicht, welches ich eigentlich meine, und ba ihr schon fe

fraftig zu tabeln wißt, fo versteht ihr gewiß noch eben fo gut zu lernen. Bor Allem freut es mich, euch in Betreff der beiben Manner, welche fo eben weggingen, euren Muth wieder aufzurich= ten; es mogen allerbings nicht Alle gleich fein in unserem Schweizerlande; boch vom herrn Cantonsrath fowohl, wie vom Leuenwirth mogt ihr ficher glauben, baß fie Sab und Gut fowohl bem Canbe in Gefahr hingeben, als es Giner fur ben Undern opfern wurde, wenn er in's Ungluck geriethe, und bas vielleicht gerade befto unbebenklicher, als ber Undere fich heut kraftiger um bie Strafe gewehrt hat. Sobann merft euch fur eure kunftige Tage, wer seinen Bortheil nicht mit unverholener Sand zu erringen und zu mah= ren verfteht, ber wird auch nie im Stande fein, seinem Nachsten aus freier That einen Bortheil ju verschaffen! Denn es ift (hier schien fich ber Statthalter mehr an ben Schulmeister zu wenben) ein großer Unterschied zwischen bem freien Preisgeben ober Mittheilen eines erworbenen, errungenen Gutes und zwischen bem tragen Sabrenlaffen beffen, mas man nie befeffen hat ober

bem Entsagen auf bas, mas man zu schwachlich ift, zu vertheidigen. Jenes gleicht bem wohlthati= gen Gebrauche eines wohlerworbenen Bermogens, biefes aber ber Berfchleuberung ererbter ober ge= fundener Reichthumer. Giner, ber immer und ewig entsagt, überall sanftmuthig hintenansteht, mag ein guter harmlofer Mensch sein; aber Niemand wird es ihm Dank miffen und von ihm fagen: Diefer hat mir einen Bortheil verschafft! Denn die= fes kann, wie schon gesagt, nur ber thun, ber ben Bortheil erft zu erwerben und zu behaupten weiß. Wo man bies aber mit frischem Muthe und vhne Seuchelei thut, ba scheint mir Gesund= beit zu herrschen, und gelegentlich ein tuchtiger Bank um ben Bortheil ein Zeichen von Gefund= heit zu fein. Wo man nicht frei beraus fur feinen Rugen und fur fein Gut einstehen fann, ba mochte ich mich nicht niederlassen; benn ba ift nichts zu erholen, als bie magere Bettelfuppe ber Berftellung, ber Gnabenfeligkeit und ber roman= tischen Verderbniß, ba entsagen Alle, weil Allen die Trauben zu fauer find, und bie Ruchsschmanze schlagen mit bitterfußem Webeln um bie burren Flanken. Was aber die Meinung der Fremden betrifft (hier wandte er sich wieder mehr an mich), so werdet ihr einst auf euren Reisen lerenen, weniger darauf zu achten. Man macht den Engländern und den Amerikanern die gleichen Vorwürse der Engherzigkeit, des Eigennutzes; und, die wir als kleine Schaar unter den Tadelern leben, hängt man scharssinniger Weise noch die Kleinlichkeit an; wenn ihr aber einst die Gränzen überschreitet, so werdet ihr erleben, daß der große Sinn nicht mit den Quadratmeilen zuenimmt, und wo etwas dergleichen in den Lüsten zu schweben scheint, es eigentlich nur ein trügerischer Wolkenmantel der Unentschlossenheit und der Verzweislung ist.

Nach dieser Rebe schüttelte uns ber Statthalter die Hande und entfernte sich. Ich war indessen nicht überzeugt worden, so wenig als bem Schulmeister die Wendung des Gesprächs zu behagen schien. Doch kamen wir darin überein, daß er ein liebenswürdiger und kluger Mann sei, und indem ich ihm, mich durch seine Unsprache geehrt fühlend, wohlwollend nachblickte, pries ich ibn gegen ben Schulmeifter als einen verbienft= vollen und baher gewiß glucklichen Mann. Der Schulmeifter schuttelte aber ben Ropf, und meinte, es ware nicht Alles Gold, was glanze. Er hatte feit einiger Zeit angefangen, mich zu buten und fuhr baber jest fort: Da bu ein nachbenklicher Jungling bift, fo gebuhrt es bir auch, fruher als Biele einen Blid in bas Leben ber Menfchen gu gewinnen; benn ich halte bafur, bag bie Renntniß recht vieler Kalle und Geftaltungen jungen Leuten mehr nutt, als alle moralischen Theorien; biefe kommen erft bem Manne von Erfahrung ju, gemiffermagen als eine Entschäbigung fur bas, mas nicht mehr zu anbern ift. Der Statt= halter eifert nur barum fo fehr gegen bas, mas er Entfagung nennt, weil er felbst eine Art Entfagender ift, b. h. weil er felbft biejenige Birtfamteit geopfert hat, die ihn erft gludlich machen wurde und feinen Gigenschaften entsprache. Db= gleich biefe Selbstverlaugnung in meinen Mugen eine Tugend ift und er in feiner jetigen Birtfamteit fo verdienftlich und nutlich baftebt, als er es kaum anderswie konnte, so ift er boch nicht

biefer Meinung und er hat manchmal so buftere und prufungereiche Stunden, wie man es feiner beiteren und freundlichen Beife nicht zumuthen wurde. Bon Natur namlich ift er eben fo feuriger Gemuthsart, als von einem großen und klaren Verstande begabt, und baher mehr bazu geschaffen, im Rampfe ber Grundfate beim Muf= einanderplagen ber Beifter einen tapferen Fuhrer abzugeben und im Großen Menschen zu bestimmen, als in ein und bemfelben Umte ein fteben= ber Berwalter zu fein. Allein er hat nicht ben Muth, auf einen Tag brotlos zu werben, er hat gar keine Uhnung bavon, wie sich die Bogel und bie Lilien bes Felbes ohne ein fires Ginkommen nahren und fleiden, und baber hat er fich ber Geltendmachung feiner eigenen Meinungen bege= ben. Schon mehr als ein Mal, wenn burch ben Parteienkampf Regierungswechsel herbeigeführt wurden und ber fiegende Theil ben unterlegenen burch ungesetliche Magregeln zwacken wollte, bat er fich wie ein Ehrenmann in feinem Umte bagegen geftemmt, aber bas, mas er feinem Zem= perament nach am liebsten gethan hatte, namlich

ber Regierung fein Umt vor bie Fuge zu merfen, sich an die Spige einer Bewegung ftellen und mittelft feiner Ginficht und fei= ner Energie die Gewalthaber wieder zu jagen, von wannen fie gekommen: bas hat er unterlaffen, und bies Unterlaffen koftet ihm zehnmal mehr Muhe und Bitterkeit, als feine ununterbrochene arbeitsvolle Umtofuhrung. Den Landleuten gegenüber braucht er nur zu leben, wie er es thut, um in feiner Burde fest gu fteben. Bei ben Behorden aber und in ber Sauptstadt braucht es manches verbindliche Lacheln, manche, wenn auch noch so unschuldige Schnorkelei, wo er lieber fagen murbe: Berr! Gie find ein großer Marr! ober: Berr! Gie Scheinen ein Spigbube gu fein! Denn wie gefagt, er hat ein bunkles Grauen vor bem, mas man Brotlofigkeit nennt.

Aber zum Teufel! sagte ich, sind benn unsere Herren Regenten zu irgend einer Zeit etwas Anberes, als ein Stuck Bolk und leben wir nicht in einer Republik?

Allerbings, mein lieber Sohn! erwieberte ber Schulmeister; allein es bleibt eine munberbare

Thatfache, wie befonders in neuerer Beit ein fol= ches Stud Bolf, ein reprafentativer Korper burch ben einfachen Prozeß ber Bahl fogleich etwas gang merkwurdig Berschiedenes wird, eines Theils immer noch Bolk, und anbern Theils etwas bem gang Entgegengesettes, faft Feinbliches wirb. Es ift wie mit einer chemischen Materie, welche burch bas bloge Eintauchen eines Stabchens, ja fogar burch bloges Stehen auf geheimnigvolle Beife fich in ihrem gangen Befen veranbert. Danch= mal will es fast scheinen, als ob bie alten pa= tricifchen Regierungen mehr ben Grundcharakter ihres Bolkes zu zeigen und zu bewahren vermochten. Aber lasse bich ja nicht etwa führen, unsere reprafentative Demokratie nicht fur bie beste Berfaffung zu halten! Befagte Er= scheinung bient bei einem gefunden Bolke nur zu einer wohlthatigen Beiterkeit, ba es fich mit aller Gemutheruhe ben Spaß macht, bie munber= bar verwandelte Materie manchmal etwas zu rut= teln, bie Phiole gegen bas Licht zu halten, prufend hindurch zu guden, und fie am Ende boch zu feinem Nugen zu verwenden.

Den Schulmeister unterbrechend, fragte ich, ob benn ber Statthalter als ein Mann von fol= den Renntniffen und foldem Berftanbe fich nicht reichlicher burch eine Privatthatigkeit ernahren konnte als burch ein Umt? Worauf er ant= wortete: bag er bies nicht kann, ober nicht zu konnen glaubt, ift mahrscheinlich eben bas Bebeimniß feiner Lebenslage! Der freie Erwerb ift eine Sache, fur welche manchen Menschen ber Sinn fehr fpat, manchen gar nie aufgeht. Bielen ift es ein einfacher Tid, beffen Berftanbniß ihnen burch ein Sandumbreben, burch Bufall und Glud gekommen, Bielen ift es eine langfam gu erringende Runft. Wer nicht in feiner Jugend burch Uebung und Borbild feiner Umgebung, fo ju fagen, burch bie Ueberlieferung feines Geburts= hauses, ober sonft im rechten Moment ben rech-Fled erwischt, wo ber Tid liegt, ber muß manch= mal bis in fein vierzigstes ober funfzigstes Sabr ein umbergeworfener und bettelhafter Menfch fein, oft flirbt er als ein fogenannter gump. Biele Personen bes Staates, welche zeitlebens tuchtige Angestellte waren, haben feinen Begriff vom Erwerbe; benn alle öffentlich Befoldeten bilben un= ter fich ein Phalansterium, fie theilen bie Arbeit unter fich und Jeder bezieht aus ben allgemeinen Ginkunften feinen Lebensbedarf ohne Sorge um Regen ober Connenschein, Migmachs, Rrieg ober Frieden, Belingen ober Scheitern. Sie fteben fo als eine gang verschiedene Belt bem Bolke gegenuber, beffen offentliche Ginrichtung fie verwalten. Diese Welt hat fur Solche, die von jeber barin lebten, etwas Entnervenbes in Bezug auf die Erwerbsfahigkeit. Gie fennen die Arbeit, bie Gewiffenhaftigkeit, die Sparsamkeit, aber fie wissen nicht, wie die runde Summe, welche fie als Cohn erhalten, im Wind und Wetter ber Koncurreng zusammengekommen ift. Mancher ift fein Leben lang ein fleißiger Richter und Erecutor in Gelbfachen gewesen, ber es nie bazu brachte, einen Bechsel auf feinen Namen in Umlauf zu Wer effen will, ber foll auch arbeiten; ob aber ber verdiente Bohn ber Arbeit ficher und ohne Sorgen fein, ober ob er außer ber einfachen Arbeit noch ein Ergebniß ber Sorge, bes Beschickes und baburch jum Gewinnst werben foll, welches von beiben das Vernünftige und von höherer Absicht dem Menschen Bestimmte sei: das
zu entscheiden wage ich nicht, vielleicht wird es
die Zukunft thun. Aber wir haben beide Arten
in unseren Zuständen und dadurch ein verworrenes Gemisch von Abhängigkeit und Freiheit und
von verschiedenen Anschauungen. Der Statthalter glaubt sich abhängig und enthält sich während
jeder Krise mit edlem Stolze gleichmäßig aller eigenen Kundgebung und weiß dabei nicht einmal,
wie Viele sich bemühen, hinter seinem Rücken
seine innersten Gedanken zu ersahren, um sich
danach zu richten.

Ich empfand eine große Theilnahme fur ben Statthalter und ehrte ihn aufrichtig, ohne mir darüber Rechenschaft geben zu können; denn ich mißbilligte höchlich seine Scheu vor der Armuth, und erst später ward es mir klar, daß er das Schwerste gelöst habe: eine gezwungene Stellung ganz so auszusüllen, als ob er dazu allein gemacht wäre, ohne murrisch oder gar gemein zu werden. Indessen waren mir die Reden des Schulmeisters über das Erwerben und über ben

26

H.

rechten Tid feine liebliche Mufit; es murbe mir ångstlich, ob ich biefen auch erwischen wurde, ba ich einzusehen begann, daß fur alles bies ruftige Bolt die Freiheit erft ein Gut mar, wenn es fich feines Brotes versichert hatte, und ich fublte vor ben langen nun leeren Tifchreihen, bag felbft bieses Fest bei bungrigem Magen und leerem Beutel ein fehr trubseliges gewesen ware. Ich war froh, daß wir endlich aufbrachen. Unna's Bater Schlug vor, wir Beibe follten uns ju ihm in's Fuhrwerk fegen, bamit wir zusammen bem Schauspiele nachführen; boch gab fie ben Wunsch zu erkennen, lieber noch ein Mal ben Schimmel ju besteigen und noch ein wenig binaus zu reiten, ba es fpater unter feinem Bormande mehr geschehen murbe. hiermit mar ber Schulmeifter auch zufrieden und erklarte: fo wolle er wenig= stens mit uns fahren, bis er etwa Belegenheit finde, einer bejahrten Perfon ben Beimmeg gu erleichtern, ba ihn die Jungen alle im Stiche lie-Ben. Ich aber lief mit froben Gebanken nach bem Saufe, wo unfere Pferde ftanden, ließ biefelben auf bie Strafe bringen, und als ich Unna in ben Sattel half, klopfte mir bas Herz vor hef= tigem Vergnügen und stand wieder still vor an= genehmem Schreck, weil ich voraussah, bald allein neben ihr durch die Landschaft zu reiten.

Dies traf auch ein, obgleich noch auf andere Beise, als ich es gehofft hatte. Wir waren noch nicht weit aus dem Thore, als ber gaftliche Schul= meister fein Bagelchen schon mit brei alten Leut= chen beladen hatte und in luftigem Trabe voraus= fuhr, ber angenommenen hohlen Gaffe gu. Still ritten wir nun im Schritte babin und grußten fehr befliffen die frohlichen Leute, benen wir begegneten, links und rechts, bis wir in die Rabe ber wogenden und summenden Menge kamen und Dieselbe beinah erreichten. Da fliegen wir auf ben Philosophen, beffen schones Gefichtchen vor Muthwillen glubte und ben tollen Sput verfunbigte, welchen er ichon ausgeubt. Er mar in gewohnlicher Rleidung und trug ein Buch in ber Sand, ba er nebst einem anderen gehrer bas Umt eines Einblafers übernommen, um überall zur Sand zu fein, wenn einen Belben bie Erinne= rung verlaffen follte. Doch erzählte er jest, wie

bie Leute gar Nichts mehr hören wollten und Alles von selber seinen ziemlich wilden Gang ginge; er habe baher, rief er, nun die schönste Muße, uns Beiden zu der Jagdscene zu soufssliren, die wir ohne Zweisel aufzuführen so einssam ausgezogen wären; es sei auch die höchste Beit dazu und wir wollten uns ungesäumt an's Werk machen!

Ich wurde roth und trieb die Pferde an; aber der Philosoph siel und in die Zügel; Anna fragte, was denn das ware mit der Jagdscene, worauf er lachend ausrief: er werde und doch nicht sagen mussen, was alle Welt belustige und und ohne Zweisel mehr, als alle Welt! Anna wurde nun auch roth und verlangte standhaft zu wissen, was er meine. Da reichte er ihr das aufgeschlagene Buch, und während mein Brauner und ihr Schimmel behaglich sich beschnupperten, ich aber wie auf Kohlen saß, las sie, das Buch auf dem rechten Knie haltend, ausmerksam die Scene, wo Rudenz und Bertha ihr schönes Bundniß schliessen, von Ansang die zu Ende, mehr und mehr erröthend. Die Schlinge kam nun an den Tag,

welche ich ihr fo harmlos gelegt, ber Philosoph ruftete fich fichtbar zu endlofem Unfuge, als Unna ploblich bas Buch zuschlug, es hinwarf, und hochft entschieden erklarte, fie wolle fogleich nach Saufe. Zugleich mandte fie ihr Pferd und begann feld= ein zu reiten auf einem schmalen Fahrwege, un= gefahr in ber Richtung nach unferm Dorfe. Berlegen und unentschloffen fah ich ihr eine Beile nach; boch faßte ich mir ein Berg und trabte bald hinter ihr her, ba fie boch einen Begleiter haben mußte; mahrend ich fie erreichte, fang uns ber Philosoph ein lofes Lied nach, welches jedoch immer schwächer hinter uns verklang, und zulest borten wir nichts mehr als bie muntere, aber ferne Sochzeitsmufit aus ber hohlen Gaffe und vereinzelte Freudenrufe und Sauchzer an verschiebenen Dunkten ber ganbichaft. Diefe erschien aber burch bie Unterbrechungen nur um fo ftiller und lag mit Felbern und Balbern friedevoll und boch fo freudenvoll im Glanze ber Nachmittags= fonne, wie im reinsten Golbe. Wir ritten nun auf einer geftrecten Sobe, ich hielt mein Pferd immer noch um eine Ropflange hinter bem ihri= gen gurud und magte nicht, ein Wort zu fagen. Da gab Unna bem Schimmel einen feden Schlag mit der Gerte und fette ihn in Galop, ich that bas Gleiche; ein lauer Wind wehte uns entge= gen, und als ich auf einmal fah, baß fie, ganz gerothet die balfamische Luft einathmend und wahrend ihr haar wie ein leuchtender Streif wagrecht schwebte, langhin flatternb: daß fie fo gang vergnugt vor sich bin lachelte, ben Ropf boch aufgehalten mit bem funkelnden Kronchen, ba schloß ich mich bicht an ihre Seite, und fo jagten wir wohl funf Minuten lang über bie einsame Sohe babin. Aber biefe funf Minuten, furz wie ein Mugenblick, fchienen boch eine Ewigfeit von Glud zu fein, es war ein Stud Dafein, an welchem die Zeit ihr Mag verlor, welches einer Blume vollkommen glich, einer Blume, von ber man feine Frucht zu verlangen braucht, weil bie bloße Erinnerung ihrer Bluthezeit ein volles Benugen und ein Schutbrief ift fur alle Bukunft. Der Weg war noch halb feucht und boch fest, rechts unter uns zog ber Fluß, wir faben feine glanzende Lange binauf, jenfeits er=

hob fich bas fteile Ufer mit bunklem Balbe und darüber hin faben wir über viele Sobenzüge meg im Nordoften ein paar schwabische Berge, einfame Ppramiden, in unendlicher Stille und Ferne. Im Gubweften lagen bie Alpen weit herum, noch tief herunter mit Schnee bedeckt, und uber ihnen lagerte ein munberschones machtiges Bolfengebirge im gleichen Glanze, Licht und Schatten gang von gleicher Karbe, wie bie Berge, ein Meer von leuchtendem Weiß und tiefem Blau, aber in taufend Formen gegoffen, von benen eine bie andere überthurmte, Gletscherhaupter und Bolfen burcheinander geworfen. Das Gange mar eine fenkrecht aufgerichtete glanzende und munder= bare Wildnig, gewaltig und nah an bas Gemuth rudend und boch so lautlos, unbeweglich und fern. Wir faben Alles zugleich, ohne bag wir besonders hinblickten; wie ein unendlicher Rrang schien sich die weite Welt um uns zu breben, bis fie fich verengte, als wir allmalig bergab jagten, bem Fluffe zu. Aber es war uns nur, als ob wir im Traume in einen getraumten Traum traten, als wir auf einer Fahre uber ben Blug fub= ren, bie burchfichtig grunen Bellen fich raufchenb am Schiff brachen und unter uns megzogen, mah= rend wir boch auf Pferden fagen und uns in ei= nem ichonen Salbbogen über bie Stromung meg bewegten. Und wieder glaubten wir uns in einen anbern Traum verfest, als wir, am andern Ufer angekommen, langfam einen bunflen Sohlweg emporklommen, in welchem schmelzender Schnee lag. Sier mar es falt, feucht und schauerlich; von ben bunklen Bufchen tropfte es und fielen gablreiche Schneeklumpen, wir befanden uns gang in einer fraftig braunen Dunkelheit, in beren Schatten ber alte Schnee traurig schimmerte, nur boch über uns glangte ber golbene Simmel. Much hatten wir ben Weg nun verloren und wußten nicht recht, wo wir waren, als es mit einem Male grun und trocken um uns wurde. Bir tamen auf die Bobe und befanden uns in einem hohen Tannenwald, beffen Stamme brei bis vier Schritte aus einander ftanden, beffen Bo= ben bicht mit trockenem Moose bezogen war und beffen Uefte boch oben ein bunkelgrunes Dach bilbeten, fo bag wir vom Simmel faft Richte

mehr feben konnten. Ein warmer Sauch empfing uns hier, golbene Lichter ffreiften hier und ba über bas Moos und an ben Stammen, ber Tritt ber Pferbe war unborbar, wir ritten gemachlich zwischen burch, um die Tannen berum, bald trenn= ten wir uns und balb brangten wir uns nabe ausammen amischen zwei Saulen burch, wie burch eine Simmelspforte. Gine folche Pforte fanben wir aber gesperrt burch ben guergezogenen Faben einer fruben Spinne; berfelbe blitte in einem Streiflichte in allen Farben, blau, grun und roth, wie ein Diamantstrabl. Bir budten uns ein= muthig barunter weg und in biefem Augenblicke famen fich unfere Gefichter fo nah, bag wir uns unwillfürlich tugten. Wir hatten ichon im Sohlweg zu sprechen angefangen und plauberten nun eine Beile gang gludfelig, bis wir uns barauf befannen, bag wir uns gefüßt, und faben, baß wir roth murben, wenn wir une anblickten. Da wurden wir wieder ftill. Der Balb fentte fich nun auf bie anbere Seite bin und ftant wieber im tiefen Schatten. In ber Tiefe faben wir ein Baffer glangen und bie gegenüberftebende Berg-

balbe, gang nab, leuchtete mit Felfen und Richten im hellen Sonnenscheine burch bie bunflen Stamme, unter benen mir zogen, und warf ein munber= bares Zwielicht in bie schattigen Sallen unferes Tannenwaldes. Der Boben wurde jest fo ab= schuffig, daß wir absteigen mußten. Als ich Unna vom Pferde hob, fußten wir uns jum zweiten Male, fie fprang aber fogleich meg und man= belte vor mir über ben weichen grunen Teppich hinunter, mahrend ich die beiben Thiere führte. Wie ich die reizende, fast mabrchenhafte Gestalt fo durch die Zannen geben fah, glaubte ich wie= ber zu traumen und hatte bie großte Mube, bie Pferbe nicht fahren zu laffen, um mich von ber Wirklichkeit zu überzeugen, indem ich ihr nach= fturzte und fie in die Urme schloß. Go kamen wir endlich an bas Baffer und faben nun, bag wir uns bei ber Beidenftube befanden, in einem wohlbekannten Bezirke. hier war es wo mog= lich noch ftiller, als in bem Tannenwalbe, und am allerheimlichften; bie befonnte Felswand fpiegelte fich in bem reinen Baffer, uber ihr freiften brei große Weihen in ber Luft, sich unaufhorlich

begegnend, und bas Braun auf ihren Schwingen und bas Beif an ber inneren Seite wechselten und blitten mit bem Flügelschlage und ben Schwenkungen im Sonnenscheine, mabrend wir unten im Schatten waren. Ich fah bies Alles in meinem Glude, inbeffen ich ben guten Gaulen, welche nach bem Baffer begehrten, die Baume abnahm. Unna erbtickte ein weißes Blumchen, ich weiß nicht mas fur eines, brach es und trat auf mich zu, es auf meinen Sut zu fteden; ich fah und horte jest Nichts mehr, als wir uns zum britten Male fußten. Bugleich umschlang ich fie mit ben Urmen, brudte fie mit Beftigfeit an mich und fing an, fie mit Ruffen zu bededen. Erft bielt fie zitternd einen Augenblick ftill, bann legte fie ihre Urme um meinen Sals und fußte mich wieber; aber bei bem funften oder fechsten Ruffe wurde fie todtenbleich und suchte fich loszumachen, indeffen ich ebenfalls eine fonderbare Bermandlung fublte. Die Ruffe erloschen wie von felbft, es war mir, als ob ich einen urfremben, mefenlofen Gegenftand im Urme hielte, wir faben uns fremb und erschreckt in's Gesicht, unentschlossen hielt ich

meine Urme immer noch um fie geschlungen und magte fie weber logzulaffen, noch fester an mich ju ziehen. Dich bunkte, ich mußte fie in eine grundlofe Tiefe fallen laffen, wenn ich fie los ließe, und tobten, wenn ich fie ferner gefangen hielt; eine große Ungft und Traurigkeit fenkte fich auf unfere kindischen Bergen. Endlich mur= ben mir bie Urme locker und fielen auseinander, beschämt und niebergeschlagen ftanben wir ba und blickten auf ben Boben. Dann fette fich Unna auf einen Stein, bicht an bem flaren tiefen Baf= fer und fing bitterlich an zu weinen. Erft als ich bies fah, konnte ich mich wieder mit ihr be= schäftigen, so febr mar ich in meine eigene Bermirrung und in bie eifige Ralte verfunken, bie uns überfallen batte. 3ch naberte mich bem schönen, trauernben Mabchen und suchte eine Sand ju faffen, indem ich jaghaft ihren Namen nannte. Aber fie bullte ihr Geficht fest in die Kalten bes langen grunen Rleides, fortwahrend reichliche Thranen vergießend. Endlich erholte fie fich ein wenig und fagte bloß: "D es war fo schon! wir waren fo gludlich bis jest!" Ich glaubte fie gu verstehen, weil ich ziemlich das Gleiche fühlte, nur nicht so tief und sein wie sie; daher erwiederte ich Nichts, sondern setzte mich still neben sie, sie lehnte sich auf meine Schulter und so blickten wir mit dusterem Schweigen in das seuchte Element, von dessen Grund unser Spiegelbild, Haupt neben Haupt, zu uns herauf sah.

Nicht nur unfere Neigung, sonbern unfere gange gegenseitige Urt, mar zu ernft und zu tief, als daß ein fo fruhzeitiges unbeschranktes Liebtofen, Bergen und Ruffen berfelben hatte ent= fprechen konnen; wir maren feine Rinder mehr und boch lagen noch zu viele Jugendjahre vor uns, beren allmålige Bluthen voraus zu brechen unsere Natur zu ftolz mar. Meine Phantafie mar zwar schon seit geraumer Zeit, eigentlich von jeher wach; allein abgefehen bavon, bag zwischen Phantafie und Wirklichkeit eine jabe Rluft liegt, hatte ich, wenn mich verlangte, schone Frauen zu liebkofen, immer mir fonst gleichgultige, meift nicht gang junge Beiber im Sinne, nicht ein einziges Mal aber Unna, welcher immer nah zu fein und fie mein eigen zu wiffen mein einziger Bunsch war. Um wie viel mehr mußte fie be= troffen fein, welche ein Madchen und bazu taufend= mal feiner, reiner und ftolzer war, als alle Un= Indem ich sie so gewaltsam an mich brudte und fußte und fie in ber Bermirrung bies erwieberte, neigten wir ben Becher unferer unschuldigen Luft zu febr; fein Erant überschuttete uns mit ploglicher Ralte und bas fast feindliche Kublen bes Korpers rif uns vollends aus dem Simmel. Diese Folgen einer fo unschuldigen und herzlichen Aufwallung zwischen zwei jun= gen Leutchen, welche als Kinder schon ge= nau baffelbe gethan ohne alle Bekummernig, mogen Bielen narrisch vorkommen; uns aber buntte die Sache gar nicht fpaghaft, und wir fagen mit wirklichem Grame an bem Baffer, bas um feinen Grad reiner mar, als Unna's Seele. fere Lage war um fo peinlicher, als wir uns biefe Rechenschaft baruber bamals nicht zu geben vermochten. Ich meinerseits befand mich in ber volligsten Bermirrung. Dag wir etwas Unrech= tes gethan, konnte mir nicht einfallen; ich glaubte baber, bag ber Borfall irgend etwas Frembes,

Unheimliches zwischen uns an's Licht geführt, gar gezeigt hatte, daß Eines von uns bas Unbere nicht liebe; und boch fuhlte ich mahrer als je meine Liebe und magte auch nicht zu benten, baß Unna mich nicht lieben follte. Den wahren Grund ber schreckhaften Begebenheit ahnte ich gar nicht; benn ich hatte keine Uhnung bavon, daß in jenem Ulter bas rothe Blut weiser fei, als ber Beift, und fich von felbst zurudbamme, wenn es in un= gehörige Wellen geschlagen worden. Unna bingegen mochte fich hauptfachlich vorwerfen, bag fie nun boch fur ihr Nachgeben, bem Fefte beiguwohnen, bestraft und ihre eigene Urt und Beife, unser Berhaltniß nach ihrem freien und garten Rublen fich entwickeln zu laffen, gewaltsam ge= ftort worden fei. Bare ich ein paar Sahre alter gewesen als fie, so hatte ich ein gewisses Recht und bamit auch die Rraft und Sicherheit gehabt, ihre Sprodigfeit zu überwinden und zu beruhigen; fo aber vermehrte meine eigene Rathlofigkeit die Bormurfe, die fie fich machte, mahrend boch alle Schulb auf mir lag. Ja, es schien nun ausge= macht, bag eigentlich mein Plan, bag fie heute

bie Brunnederin vorstellen sollte, mahrend ich ben Rubenz machte, bas Ereigniß herbeigeführt und baß unsere Kuffe in ben seltsamen Kleibern wohnten, welche wir anhatten. Jedenfalls hatte ich ohne biesen Umstand noch lange warten konen, bis uns eine solche Vertraulichkeit widersfahren ware.

Ein gewaltiges Rauschen in den Baumkronen rings um uns weckte uns aus der melancholischen Versenkung, die eigentlich schon wieder
an eine andere Art von schonem Gluck streifte;
denn meiner Erinnerung sind die letzten Augenblicke, ehe uns der starke Sudwind wach rauschte,
nicht weniger lied und kostbar, als jener Ritt
auf der Höhe und durch den Tannenwald. Auch
Anna schien sich zufriedener zu fühlen; als wir
uns erhoben, lächelte sie slüchtig gegen unser verschwindendes Bild im Wasser, doch schienen ihre
anmuthig entschiedenen Bewegungen zugleich zu
sagen: Wage es ferner nicht, uns berührend zu
begegnen, dis die rechte Stunde gekommen!

Die Pferbe hatten långst gu trinken aufge= hort und ftanben verwundert in der engen Bilb=

niß, wo fie zwischen Steinen und Baffer teinen Raum fanden, zu stampfen ober zu scharren; ich legte ihnen bas Gebiß an, bob Unna auf ben Schimmel und benselben fuhrend, suchte ich auf bem schmalen, oft vom Flugden beeintrachtigten Pfabe fo gut als moglich vorwarts zu bringen, mabrend der Braune geduldig und treulich nachfolgte. Wir gelangten auch wohlbehalten auf die Wiesen und endlich unter bie Baume vor bem alten Pfarrhause. Rein Mensch mar babeim, felbst ber Dheim und feine Frau maren auf ben Abend fortgegangen und Alles fill um bas Saus. Derweil Unna fogleich binein eilte, jog ich ben Schimmel in ben Stall, sattelte ihn ab und ftecte ibm fein Beu vor. Dann ging ich hinauf, um fur ben Braunen etwas Brot zu holen, ba ich auf ihm noch bem Schauspiele zuzueilen gebachte. Much forberte mich Unna gleich bagu auf, als ich in die Stube fam. Sie war icon umgeklei= bet und flocht eben ihr Saar etwas haftig in feine gewohnten Bopfe; uber biefer Beschäftigung von mir betroffen, errothete fie auf's Neue und ward verlegen. "Reut bich benn, " fagte ich, "biefer II. 27

Zag fo ganz und gar? "D nein!" erwiederte fie, auf ihr Costum beutend, welches schon zu= sammengelegt auf dem Tische lag, die Krone oben auf, "ich will auch diese Sachen aufbe= wahren und sie sollen nie mehr getragen werden!"

Ich ging binab, ben Braunen zu futtern, und mahrend ich ihm bas Brot vorschnitt und ein Stud um bas andere in bas Maul ftedte, ftand Unna an bem offenen Kenfter, ihr Saar vollends aufbindend, und schaute mir zu. Die gemachliche Beschäftigung unserer Banbe in ber Stille, die uber bem Behofte lagerte, erfullte uns mit einer tiefen und von Grund aus glucklichen Rube, und wir hatten Sahre lang fo verharren mogen; manchmal big ich felbst ein Stud von bem Brote, ehe ich es bem Pferbe gab, worauf fich Unna ebenfalls Brot aus bem Schranke holte und am Fenfter ag. Darüber mußten wir lachen, und wie uns bas trockene Brot fo mohl schmedte nach bem festlichen und gerauschvollen Mable, so schien auch die jetige Urt unseres Busammenlebens bas rechte Fahrmaffer zu fein, in welches wir nach bem fleinen Sturme eingelaufen

und in welchem wir bleiben follten. Anna gab ihre Zufriedenheit auch dadurch zu erkennen, daß sie das Fenster nicht verließ, bis ich weggeritten war, und mir noch ein liebevoll schalkhaftes Abieu nachrief.

Gleich vor bem Dorfe tam ber Schulmeifter beim gefahren mit bem obeimlichen Chepaar, benen ich fagte, bag Unna fcon zu Saufe fei, und ein Stud weiter fließ ich auf bes Mullers Knecht, welcher deffen Pferd nach Saufe führte. Da ich vernahm, daß schon Alles bei bem 3ming= uri versammelt und bort ein großes Salloh fei, auch ber Weg babin nicht mehr weit war, gab ich meinen Gaul auch bem Anecht und eilte zu Kuß weiter. Bum Zwinguri hatte man eine verfallene Burgruine bestimmt, welche auf bem boch= ften Punkte einer Bergallmenbe fieht und eine weite Musficht in's Gebirge binuber gemahrt. Die Trummer waren burch einiges Stangen= und Brettergeruft fo bekleibet, als ob fie eben im Aufbau ftatt im Verfalle maren, und mit ben Rranzen ber triumphirenben Tyrannei behangen. Die Sonne ging eben unter, als ich ankam und

fah, wie bas Bolt bas Gerufte gufammen brach und mit ben Rrangen auf einen gewaltigen Solgund Reifighaufen marf und biefen angundete. hier ging auch die Verherrlichung bes Tell vor fich, fatt vor feinem Sause, boch nicht mehr nach ber geschriebenen Drbnung, sonbern in Folge einer allgemeinen Erfindungsluft, wie ber Mugen= blick fie in ben taufend Ropfen erweckte, und ber Schluß ber handlung ging unbestimmt in eine rauschenbe Freudenfeier über. Die weggejagten 3wingherren mit ihrem Troffe waren wieder ber= angeschlichen und gingen um unter bem Bolfe als vergnügte Befpenfter; fie ftellten bie harmlofeste Reaction vor. Muf allen Bugeln und Bergen faben wir jest bie Kaftnachtsfeuer brennen; bas unfrige flammte bereits in großem Umfange, wir ftanden in einem Rreife hundertweife barum und Tell, ber Schut, zeigte fich jett auch als einen guten Ganger, fogar als einen Propheten, inbem er ein fraftiges Bolfelieb von ber Gempacher= schlacht vorfang, beffen Chorzeilen von Allen wiederholt murden. Wein war in Menge vorhanden, es bilbeten fich mehrere Lieberchore,

fcblichte, einstimmige, welche alte Lieber fangen, wie vierstimmige Mannerchore mit neuen Liebern, gemischte Singschulen von Mabchen und Junglingen, Kinderschaaren, Alles sang, klang und wogte burcheinander auf ber Allmenbe, über welche bas Keuer einen rothlichen Schein verbreitete. Bom Gebirge heruber wehte immer ftarter und warmer ber Kohn und malzte große Bolten= zuge über ben himmel; je dunkler bie Luft wurde, besto lauter marb bie Freude, welche, qu= nachst um Burgtrummer und Feuer in einem großen Rorper lagernb, weiterhin die Balbe bin= ab fich in viele Gruppen und Einzelne vertheilte, bie bald noch im rothlichen Scheine ftreiften, balb in ber Dunkelheit jauchzten. Noch weiterhin fummte bie Luft aus ben bunften Gefilben und wieber= glangte gulett wieber fichtbar in ben gablreichen Flammen am Horizonte. Der uralte gewaltige Frühlingshauch biefes ganbes, obichon er Gefahr und Noth bringen konnte, weckte ein altes, trobig frohes Naturgefühl, und indem er in bie Gefichter und in bie wilben Flammen wehte, ging bie Uhnung jurud vom Neuerzeichen bes politischen

Bewußtseins, uber die Christenfeuer bes Mittelal= ters ju bem Frublingsfeuer ber Beibenzeit, bas vielleicht zur felben Stunde, auf berfelben Stelle gebrannt. In ben bunklen Bolkenlagern ichie= nen Beerzuge verschwundener Geschlechter vor= überzuziehen, manchmal anzuhalten über bem nachtlich singenden und tonenden Bolkshaufen, als ob fie Luft hatten herabzufteigen und fich un= ter die zu mischen, welche ihre Spanne Beit am Feuer vergagen. Es mar aber auch eine foftliche Stelle, biefe Mumenbe; ber braunliche Boben, vom erften Unflug bes ergrunenben milben Gra= fes uberschoffen, buntte uns weicher und elaftischer als Sammetpolfter, und vor ber frankischen Beit icon mar er fur bie Bewohner ber Gegend daf= felbe gewesen, mas heute.

Die Stimmen der Weiber waren mit der Nacht lauter geworden; während die alteren schon forts gegangen und die verheiratheten Manner sich zussammenthaten, um vertraute Zechstuben aufzususchen, begannen die Madchen ihre Herrschaft unsbefangener auszuüben, erst in lachenden Kreisen, bis zulett Alles bei einander war, was zusams

mengehorte, und jebes Paar auf feine Beife fich zeigte ober verbarg. Doch als bas Feuer zufammenfiel, loften fich bie verschlungenen Menschenkranze und begannen in großen und fleinen Gruppen bem Stabtchen juguziehen, wo auf bem Rathhaufe, fowie in einigen Gafthaufern Pfeifen und Beigen fie erwarteten. 3ch hatte mich in bem Gebrange unftat herumgetrieben; benn wo es bie Geschlechter mit einander zu thun haben, wird auf ben Bereinzelten feine Rudficht genommen, und Jeber ift nur mit bem Gegenstanbe feiner Neigung beschäftigt, bas Errungene festhaltenb ober bas noch nicht Errungene mit feinen Bunfchen verfolgenb. So war ich achtlos zuruckge= blieben und vergnügte mich an ber verloschenben Bluth, um welche außer einigen Rnaben nur noch jene Frangestalten berumtangten, weil bas fur fie Richts kostete. Sie sahen in ben flatternben Semden und mit ben hohen Papiermuben aus wie Gespenfter, Die bem grauen Gemauer entstie= gen. Einige zahlten auch bie Mungen, welche fie etwa erhascht, Unbere fuchten aus bem Feuer noch ein verkohltes Solascheit zu ziehen, und besonders

sah ich Einen, welcher sich zu ben tollsten Sprungen angestrengt, und ben ich für einen jungen Taugenichts gehalten, nunmehr nach ber Entlarvung als ein eisgraues Mannchen zum Vorschein kommen und sich hastig mit einem rauchenden Fichtenklotze abqualen.

Ich wandte mich endlich hinweg und ging langfam bavon, unschluffig, ob ich nach Saufe geben ober bem Stabtchen zusteuern follte. Mein Mantel, ber Degen und bie Urmbruft maren mir långst hinderlich; ich nahm Alles zusammen un= ter bem Urm, und indem ich rafcher von ber Ull= mende herunter schritt, fuhlte ich mich so munter und lebensluftig, wie am fruben Morgen, und je långer ich ging, befto ftarter erwachte mir ein unbandiger Durft, einmal die Nacht zu burch= schwarmen, und zugleich ein machtiger Born, baß ich Unna fo leichten Raufes entlaffen. Ich bil= bete mir ein, gang ber Mann bagu zu fein, in bobem Liebesglucke ein Liebchen eine festliche Nacht entlang zu führen, unter Lang, derklang, Scherz und Rug. 3ch machte mir bie bitterften Bormurfe, ben einzigen Zag fo unge=

schickt und schwachmuthig verpfuscht zu haben, und ftellte mir zugleich voll Gitelfeit vor, bag es Unna eben fo ergehe und fie vielleicht schlaflos auf iht rem Lager fich nach mir febne; benn es mochte fcon gehn Uhr vorüber fein. Unverfebens war ich in bein Fleden angelangt, welcher von Musik ertonte, und als ich in einen übervollen Saal trat, in welchem die blubenden Paare fich brebten, ba klopfte mein Blut immer unwilliger und beißer; ich bedachte nicht, baß wir die einzigen fechszehnjährigen Leutchen gewesen waren, die fich im offenkundigen Bereine zeigten, noch weniger, baß unfere heutigen Erlebniffe zehnmal fconer und bedeutsamer waren, als Alles, mas biese larmende Jugend hier genießen fonnte, und bag ich mich in ber Erinnerung berfelben reich und gludlich genug batte fublen follen. Ich fab nur bie Freude ber 3mangigiabrigen, ber Berlobten und Selbständigen, und maßte mir ihr Recht an, ohne im Mindesten zu ahnen, bag mein prableri= fches Blut, sobald ich Unna wirklich zur Seite aebabt hatte, augenblicklich wieder gahm und fittig geworben mare. Es gereicht mir auch nicht

zur Ehre, baf es ihrer leibhaften Gegenwart beburft batte, jur Befcheibenheit jurudzukehren. Doch als ich von meinen Bettern und Befann= ten als ein verloren Beglaubter tapfer begrußt und in ben Strubel gezogen murbe, blenbete mich bas Licht ber Freude, bag ich mich und meinen Merger vergaß und ber Reihe nach mit meinen brei Bafen tangte. Nach biefen tangte ich mit einem fremben zierlichen Madchen; allein ich er= hitte mich immer mehr, ohne zufrieden zu fein; bie Luft, welche im Gangen fo viel Gerausch machte, ging mir im Ginzelnen viel zu langfam und nuchtern vor sich. Go freubestrahlend alle bie jungen Leute brein blickten, schien es mir boch nur ein matter Schimmer zu fein gegen ben Glanz, ber in meiner Phantafie mach geworben. Unruhig ftreifte ich burch einige Trinkstuben, Die neben bem Saale maren, und murbe von einer Gefellschaft junger Burichen angehalten, welche purpurrothen Wein tranfen und bazu fangen. Bier schien meine Sehnsucht endlich ein Biel gu finden, ich trank von bem fublen Wein, beffen schone Farbe meinen Augen fehr wohl gefiel, und

fing leibenschaftlich an zu fingen. Raum batte ein Lied geendet, fo begann ich ein anderes, folug ein rascheres Tempo an und erhob bei ausbrucks= vollen Stellen bie Stimme, bag fie bald bie Uns beren übertonte. Bermundert, bag ber Dudmau= fer aus ber Stadt noch beffer trinfen und larmen konne, als sie, wollten die Burschen nicht zu= ruckbleiben, wir feuerten uns gegenseitig an, ich fang und fang immer zu und bemerkte erft bei einem Rundgefange, wo ich eine Beile schweigen mußte, baß fammtliche Baschen burch bie Thure gudten und mich mit vergnugtem Erstaunen in meiner Gloria fiten faben. Gie lachten mir gu, winkten mir brobend, weil ich ihr Panier verlaf= fen, und forderten mich auf, wieder zu tangen. Aber ich war nun ein gemachter und angesehener Mann unter meinen Gefellen, gang wie einft als Rnabe, wo ich eine Zeit lang ben Renommiften gespielt, und als einige bavon sich wieder nach Mådchen umfahen, brach ich mit zwei wilben Bunglingen auf, bas Stadtchen zu durchziehen. Urm in Urm fturmte ich mit ben gefunden Bauers= fohnen über bie Strafe, wir gaben uns bie lu=

ftigften Rebensarten jum Beften, fangen und empfanden bas reine und edle Bergnugen, welches entsteht, wenn Ungleiches fich eint und zu Gefallen lebt. Doch fcon im nachsten Zang= hause, in welches wir traten, verlor ich einen um ben anderen meiner neuen Freunde, indem fie bier fanden, mas fie mahrscheinlich gesucht hatten, und ich fette allein, aber raftlos, meinen Streifzug fort. Sie und ba schaute ich einen Augen= blick zu, trank bei Bekannten ein Glas, erwieberte ungefaumt und etwas gefalzen bie Spage, bie man an mich richtete, bis ich in eine Stube kam, wo an einem großen runden Tifche noch vier von ben barmbergigen Brubern fagen. 3mei waren ichon abgefallen und verschwunden; die bier fagen, hatten bereits ihren britten Rausch hinter fich und befanden fich nun in jenem laffi= gen Buftanbe, in welchem erfahrene Bechbrüber einen luftigen Zag austonen laffen, wohlgeschliffene Wite machen und ihren Wein fo trinken, als ob fie nicht mehr viel barum gaben, sich aber wohl huten, fchlieflich einen Tropfen fteben zu laffen. Etwas entfernt von ihnen faß am gleichen Tifche

bie Jubith, welcher bie Bruber ber Sitte gemaß ein Glas geboten. Sie ichien fich gang allein bei bem Feste umgesehen zu haben und fich nun am beften zu gefallen, bie Bige und Berfanglich= keiten diefer Berren schlagfertig zuruckzugeben und fie in Respect zu halten, wozu es keiner geringen Gewandtheit und Rraft bedurfte. Gie fag eben fo laffig ba, zuruckgelehnt und halb abgewandt und warf ihre Erwiederungen gleichmuthig hin. Die Monche hatten ihre Flachsbarte abgelegt und bie gefarbten Nafen gewaschen; nur der Meltefte, welcher einen angebenden Kahlkopf und eine naturliche Feuernase befaß, prangte noch mit bem boben Roth berfelben. Dies war ber Unnugefte und rief mir zu, als ich vorübergeben wollte: -Seba, Grunfpecht! wo hinaus?" Ich fant fill und erwiederte: "Guter Freund! ihr habt vergeffen, ben Binnober von eurer Rafe zu mifchen, wie die anderen Berren boch gethan! Ich mache euch hiermit aufmerksam, bamit ihr nicht etwa euer Ropffiffen roth macht.«

Das Gelächter ber Uebrigen nahm mich fogleich in ben holben Bund auf; ich mußte mich feten und ein Glas annehmen, worauf sie fagten: "Und bennoch, konnt ihr glauben, daß dieser Kerl es noch für nothig befunden hat, heut seine Nase zu schminken?" — "Das war freilich," erwiederte ich, "ebenso thoricht, als wenn man eine Rose schminken wollte!"

"Und dazu viel gefährlicher," verfette ein Anderer, "denn eine Rose schminken, heißt ein Werk Gottes verbessern wollen, und der liebe Gott verzeiht! Aber eine rothe Nase schminken, heißt den Teufel verhöhnen, und der verzeiht nicht!"

So ging es fort; sie verhandelten nun seinen Kahlkopf, wobei ich aber bald weit zurückblieb, indem sie über diesen Gegenstand allein wohl zwanzig verschiedene Bige machten, welche in der Phantasie die lächerlichsten Vorstellungen erregten, und von denen einer den andern an Neuheit und Kühnheit der Bilder überbot. Judith lachte, als die Taugenichtse über sich selbst hersuhren, und als der Angegriffene dies sah, suchte er sich aus dem Feuer zu retten, indem er sich gegen sie wendete. Sie saß da in einem schlichten braunen Kleide, die Brust mit einem weißen Halstuche

bedeckt, welches ein wenig ihren prachtigen Hals sehen ließ; um diesen lag eine feine Goldkette und verlor sich im Halbtuche, sonst trug sie keinen Put, als ihr schönes braunes Haar. Der Kahl-kopf blinzelte mit den Augen und sang:

"Mein Schat, um beinen weißen hals Geht eine Schnur von Katengolb, Die führt an beinem Busam Teuf in bein falsches Gerg!"

Judith erwiederte schnell: "Damit ihr meinen weißen Hals einmal vergeßt, will ich euch auch ein Lied von etwas Weißem berichten!" und sie sang nicht, sondern sagte einfach wohlklingend:

\*Cs ift eine üble Zeit! Luna, die weiland feusche Maib, Liebäugelt auf ben Köpfen alter Sünder Am hellen Tag und höhnt uns arme Kinder. Schäm' bich, Monbschein!

3ch that bas Fenster auf In bunfler Nacht und suchte Luna's Lauf; Da glanzt sie frech an meines Hauses Schwelle, Wild goß ich Wasser auf die weiße Stelle. Schäm' bich, Monbschein!"

Ihre Mutter war gestorben, auch hatte sie

seile sich mit bergleichen Dingen befaste. So schien sie nun mehr als je für schwere und leichte Schnapphähne ein guter Fang und ber Kahle glaubte sie, nachdem er verschiedene Unleihen bei ihr gemacht, welche sie ihm lachend gewährte, im Sturme nehmen zu können, ward aber eben so lachend abgewiesen. Das obige Liedchen aber schien sogar auf ein schlimmes Abenteuer zu deuten, welches er auf seiner Freite bestanden. Denn mit einer ganz heillosen Discretion sahen sich die drei Uedrigen an, mit sunkelnden Augen und mühsam verhaltenem Munde, indem sie ansingen, halblaut zu summen:

hm! hm! — hm! hm! hm! hm! hm! hm! — hm! hm! hm!

Der Rhythmus biefes Gesummes war so vers führerisch, daß ich mit einstimmte und eine stolze Gluckseligkeit empfand, mit den Spottern singen zu durfen: hm hm hm! hm hm! — es war still und feierlich in der nur noch schwach erleuchteten Stube und mit feierlicher Behaglichkeit setz

ten wir die feltsamen Takte fort. Judith lachte hell auf und rief: "D ihr Kindskopfe!" Da brachen wir laut aus: Sa ha ha! — ha ha ha! Der Gehöhnte aber fpahte umber, jog unverfebens bem lautesten Spotter ein hervorguckendes Blatt aus ber Rutte und las beffen Ueberschrift: "Christ= . liche Wochenbotin, ein confervatives Volksblatt= lein." Der Spott entlud fich nun auf den Ueberraschten, beffen schwache Seite fein Confervatismus war, ben er weber genugsam zu erklaren noch zu vertheidigen vermochte. Diese Benennung war erft feit einiger Zeit im Umlauf und fing einige Leute, welche vorher im Nebelhaften geschwebt. Der Kahle forberte ben Conservativen auf, er solle einmal fagen, mas er sich eigentlich darunter benke, wenn er behaupte, confervativ zu fein. Diefer wollte thun, als ob er hieruber fei= nen Spaß verstehe und wunschte mit wichtigem Gesicht, nicht zu politisiren! Doch ein Underer rief: "Die Erklarung ist schon im Paradies zu Als Abam den Thieren ihren Namen gab, war Gines barunter, bas medelte gar bebachtig mit ben Dhren und fagte, es fei confer-H.

vativ; es fonnte aber feinen Grund hiefur angeben und Abam fagte: bu follft Efel beigen!" Erboft rudte biefer nun mit feinem innerften und eigentlichen Grunde, ber feine fire Ibee mar, heraus und warf bem Radicalismus vor, bag er ben Bein verfauert und vertheuert hatte. man noch ein fußes und billiges Glas trinken wolle, so sei bieses einzig in ben abgelegenen altvåterischen Wirthschaften zu finden, wo bie alten Bopfe binkrochen, fich vor ber Belt "Sauft," schrie er, "ben ra= zu verbergen. dicalen Rachenpuger eurer berühmten politischen Wirthe! Ich halt' es mit ben Bopfen!" allerdings etwas Bahres in biefem Vorwurfe lag, fo entbrannten bie brei Uebrigen ihrerfeits im Borne, schalten ben Confervativen einen Berleumber und suchten ihm zu beweisen, bag er ohne ben Rabicalismus gar keinen Bein zu rieden befame, weber auten, noch schlechten, baß er felbst als conservativer Parteibedienter vollig überfluffig mare und von feinen Bopfen ben Schuh unter ben Ruden erhielte fatt bes ffarkenden Weinchens ber Profelytenbelohnung. Dies

fuhrte zu einem bigigen Befechte, worin bie Berren gegenseitig ihre Grundfate, Thatfachen und Parteichefs herunter machten und bas in Musbruden, Bergleichungen und Wendungen, Schlag auf Schlag, wie fie fein bramatischer Dichter fur feine Bolksscenen treffender und eigenthumlicher erfinden konnte; nicht einmal nachzu= schreiben maren sie, fo leicht und bligahnlich ent= fprangen bie Bige aus ben Borausfegungen, welche bald scharf zutreffend, bald boslich erson= nen, boch immer sich auf die Berhaltniffe und Perfonen grundeten und ju immer neuen Grupven verschlangen. Gin Leitartifel ober eine Rebe ware zwar aus biefem Turnier nicht zu schöpfen gewesen; boch konnte man feben, welch' eine gang vertracte Rritit bas Bolt auf feine Beife fuhrt, und wie fehr sich berjenige trugt, welcher, von der Tribune herunter zu zweifelhaften 3meden das "biebere, gute Bolk" anrufend, irgend ein wohlwollendes und naives Pathos voraus= Selbst Meußerlichkeiten, Angewohnungen und forperliche Gebrechen murben in einen folchen Busammenhang mit ben Worten und Sand=

lungen hervorragender Manner gebracht, daß bie letten nur eine nothwendige Folge ber erften zu fein schienen und man glaubte, in den ungelehr= ten, aber phantasiereichen Bolksherren bie boc= trinarsten Physiognomisten vor sich zu Mancher angesehene Mann ward hier zu einem låcherlichen ober unheimlichen Popanz umgeschaffen, daß er leibhaft zu feben mar, und felbft bie Bertheibigung beffelben hatte etwas Demuthigendes fur ihn gehabt, wenn er sie gehort hatte. Wie in einer gang anderen Welt war ich hier, als bei bem Schulmeister; und boch fublte ich mich gleich zu Saufe und schlurfte bie ftarken und rudfichtslofen Rebensarten, die fpottischen und wilden Einfalle ebenfo andachtig ein, wie die ge= wahlten rubigen Worte von Unna's Bater, ohne beswegen ben Berkehr mit biefem zu verachten. Ich schien mir bort ein Unberer und hier ein Un= berer und boch immer ber Gleiche zu fein. freute mich, bag mein Leben eine Seite um bie andere vor mir aufthat, und war stolz barauf, indem ich mir einbildete, daß biefe luftigen Dan= ner mich ihrer Gesellschaft wurdig hielten und

ihre Wițe vor mir nicht zuruchielten. Mit Vergnügen bachte ich an ben Schulmeister und wie ich fürder ernsthaft und anständig mit ihm disputiren wolle, während ich doch noch von was Unsterem wüßte; benn es schien mir nun darauf anzukommen, nirgends ausgeschlossen zu sein und Alles zu übersehen, in welchem Vorsatze ich mir unendlich klug vorkam und nicht bemerkte, daß meine Einsicht bereits hintergangen war und ich als ein rechter Knabe in den Schlingen der schönen Judith saß; denn ihrer Unwesenheit war ein guter Theil meiner Behaglichkeit zuzusschreiben.

Die barmherzigen Bruder waren durch die Politik wieder ruftig und munter geworden und hatten die Flaschen wieder fullen lassen, obgleich Mitternacht lange vorüber, als Judith plöglich ausbrach und sagte: Frauen und junge Knaben gehören nun nach Hause! Wollt ihr nicht mitkommen, Vetter, da wir den gleichen Weg haben? Ich sagte Sa, doch mußte ich erst nach meinen Verwandten sehen, welche wahrscheinlich auch mitkommen wurden. "Die werden wohl schon fort

fein," ermieberte fie, "benn es ift fpat; wenn ich nicht barauf gerechnet batte; bag ich mit euch geben konnte, fo mare ich auch langft fort." "Dho!" riefen die Zecher, "als ob wir nicht auch Bir Alle begleiten euch! Das foll ba waren! nicht gesagt fein, bag bie Jubith nicht Begleiter zur Auswahl habe!" brachen auf und forgten, noch ben frischen Wein unterzubringen, mahrend Judith mir winkte und auf bem Flur angekommen fagte: "Diese vier Beiden wollen wir schon an= fuhren!" Auf ber Strafe fah ich, bag ber Saal, wo meine Bettern und Bafen fich aufgehalten, schon bunkel mar, und mehrere Leute bestätigten ihre Beimkehr. Go mußte ich ber Judith folgen, als fie mich burch ein bunkles Seitengagchen in's Freie und burch einige Feldwege auf bie Landstraße fuhrte, bag wir einen Borfprung geman= nen und die vier Manner hinter und rufen horten. Indem wir eilend weiter schritten, gingen wir um einige Spannen entfernt neben einander her; ich hielt mich fprobe jurud, mahrend mein Dhr keinen Ton ihres festen und boch leichten Schrittes verlor und begierig bas leife Rauschen ihres Kleibes vernahm. Die Nacht mar bunkel, aber bas Frauenhafte, Sichere und bie Rulle ihres Wefens wirkte aus allen Umriffen ihrer Gestalt wie berauschend auf mich, daß ich alle Mugenblide hinuberschielen mußte, gleich einem anaftvollen Banberer, bem ein Felbgespenft gur Seite geht. Und wie ber Wanberer mitten in feiner Ungst sein driftliches Bewußtsein mach ruft zum Schute gegen ben unheimlichen Begleiter, trug ich mabrent bes verlodenben Banges einen geiftlichen Sochmuth ber Sprobigkeit und ber Unfehlbarkeit in mir. Judith fprach von ben Mannern und lachte über fie, erzählte mir unbefangen bie Dummheiten, bie ber Gine ihr gemacht, und fragte mich, ob guna nicht eine alte Mondgottin mare? Benigstens habe fie bas immer vermuthet, wenn fie jenes Lied in einem alten Buche gelefen; es habe auch gut fur ben Schlingel gepaßt. Dann fragte fie mich ploglich, warum ich fo ftolz geworden fei und fie feit Sahren nie mehr angesehen, viel weniger besucht habe? Ich wollte mich bamit entschuldigen, bag fie feinen Berkehr mit bem Saufe meines Dheims vilege und ich baber schicklicher Beise nicht allein sie besuchen konne. "Uch was!" fagte sie, "ihr seid ja auch noch mein Better und konnt mich von Rechtswegen wohl heimsuchen, wenn ihr wollt! Damale, wo ihr fo jung gewesen, habt ihr mich fo gern gehabt und ihr feib mir immer ein wenig lieb; aber jest habt ihr ein Schatchen, in welches ihr verliebt feit, und meint, feine an= bere Frau mehr ansehen zu burfen!" - "Ich ein Schatchen?" erwiederte ich und als fie diefe Behauptung wiederholte und Anna nannte, laugnete ich bie Sache auf bas Bestimmteste. Wir wa= ren unverfebens beim Dorfe angekommen, in welchem noch viele Stimmen laut wurden und die jungen Leute über die Strafe gingen; Judith wunschte ihnen aus bem Bege ju geben, und ob= gleich ich nun füglich meine Strafe hatte gieben konnen, leiftete ich boch keinen Widerstand und folgte ihr unwillkurlich, als sie mich bei ber Sand nahm und zwischen Seden und Mauern burch ein bunkles Wirrfal fuhrte, um ungefeben in ihr Saus zu gelangen. Sie hatte ihre Meder verkauft und nur einen iconen Baumgarten nachft bem Saufe behalten, in welchem fie gang allein wohnte. Der genoffene Bein erhohte bie Aufregung, in welcher ich mich befand, wie wir fo burch bie engen Wege hinschlupften, und als bei bem Sause angekommen Jubith sagte: "Rommt herein, ich will noch einen Raffee to= chen!" und ich hineinging und fie die Sausthure fest hinter uns verriegelte, ba klopfte mir bas Berg wie mit Sammern, wahrend ich mich übermuthig bes Abenteuers freute und mich vermaß, baffelbe zu meiner Ehre, aber verwegen zu befteben. Un Unna bachte ich gar nicht, mein mal= lendes Blut verfinfterte ihr Bild und ließ nur ben Stern meiner Gitelfeit burchschimmern; benn, genau erwogen, wollte ich nur um meiner felbft willen meine Standhaftigfeit erproben. Go ftark ift die Selbstfucht, daß fie felbst ba noch leuchtet, wo bie reinfte Liebe untergeht, und mit trugeri= schen Vorspiegelungen ben Willen zu gangeln weiß. Doch barf ich mir gestehen, bag es im Grunde eine Art romantischen Pflichtgefühls mar, welches mich unbefangen antrieb, feiner merkwurdigen Erfahrung auszuweichen. Much verlor sich die unheimliche Aufregung, sobald Judith Licht angezundet und ein helles Feuer entflammt hatte. Ich faß auf bem Berbe und plauberte gang vergnüglich mit ihr, und indem ich fortmahrend in ihr vom Feuer beglangtes Geficht fah, glaubte ich ftolz mit ber Befahr fpielen zu konnen und traumte mich in die Lage ber Dinge jurud, wie ich vor zwei Jahren noch ihr Saar auf= und zugeflochten hatte. Bahrend ber Raffee fingend kochte, ging sie in die Stube, um ihr Halstuch abzulegen und ihr Sonntagefleib auszuziehen, und kam im weißen Untergewande zu= rud, mit blogen Urmen, und aus ber schneemei= Ben Leinwand enthullten sich mit blendenber Schönheit ihre Schultern. Sogleich ward ich wieder verwirrt und erst allmälig, indem ich un= verwandt fie anschaute, entwirrte fich mein flim= mernber Blick an ber ruhigen Klarheit biefer Kormen. Ich hatte sie schon als Knabe ein ober zwei Mal fo gefeben, wenn fie beim Unkleiden nicht fehr auf mich achtete, und obgleich ich jest anders fah, als bamals, schien boch bie gleiche Vorwurfslofigkeit auf biefem Schnee gu ruben, auch bewegte fich Judith fo ficher und frei, baß biefe Sicherheit auch auf mich überging. trug ben fertigen Raffee in die Stube, fette fich neben mich und indem fie bas herbeigeholte Rirchenbuch aufschlug, sagte fie: "Seht, ich habe alle die Bildchen noch, die ihr mir gezeichnet habt!" Wir betrachteten bie fomischen Dinger, eins um's andere, und bie unsicheren Striche von bamals kamen mir bochft feltsam vor, wie vergeffene Beichen einer unabsehbar entschwundenen Beit. Ich erstaunte vor biefen Abgrunden ber Bergeffenheit, Die zwischen ben furzen Jugend= jahren liegen, und betrachtete bie Blattchen fehr nachdenklich; auch die Sandschrift, womit ich die Spruche hineingeschrieben, mar eine gang andere und noch biejenige aus ber Schule. Die angft= lichen Buge faben mich traurig an; Judith fab auch eine Zeitlang ftill auf bas gleiche Bilbeben mit mir, bann fah fie mir plotlich bicht in bie Mugen, indem fie ihre Urme um meinen Sals legte, und fagte: "Du bist immer noch ber Gleiche! Un was denkst du jett?" - "Ich weiß nicht," erwiederte ich; "weißt bu, fuhr fie fort, baß ich bich gleich freffen mochte, wenn bu fo ftubirft, in's Blaue binaus!" und fie brudte mich enger an fich, wahrend ich fagte: "Warum benn?"-"Ich weiß felbst nicht recht; aber es ist so lang= weilig unter ben Leuten, bag man oft froh ift, wenn man an etwas Underes benten fann; ich mochte bies auch gern, aber ich weiß nicht viel und benfe immer bas Bleiche, obichon mir etwas Unbekanntes im Ropfe herumgeht; wenn ich bich nun fo staunen sebe, so ift es mir, als ob bu gerade an bas bentft, woran ich auch gern fin= nen mochte, ich meine immer, es mußte Ginem fo mohl fein, wenn man mit beinen geheimen Gebanken fo in die Beite spazieren konnte! D, es muß Einem ba fo still und klug, fo traurig und gludfelig ju Muthe fein!" Go etwas hatte ich noch niemals zu boren bekommen; obgleich ich wohl einfah, daß die Judith fich allzusehr zu meinen Gunften taufchte, was meine inneren Bebanken betraf, und ich tief beschamt errothete, baß ich glaubte, bie Rothe meiner brennenben Wange muffe ihre weiße Schulter angluben, an welcher fie lag: so sog ich boch Wort fur Wort

biefer fußeften Schmeichelei begierig ein, und meine Mugen ruhten babei auf ber Sohe ber Bruft, welche flill und groß aus bem frifchen Linnen emporstieg und in unmittelbarfter Rabe vor meinem Blicke glanzte wie die ewige Beimath bes Gludes. Jubith wußte nicht, ober wenigstens nicht recht, daß es jest an ihrer eige= nen Bruft ftill und flug, traurig und boch gludfelig zu fein mar. Es bunkt mich, die Rube an ber Bruft einer schönen Frau fei ber einzige und wahre irdische Lohn fur die Muhe bes Belben jeber Urt und fur alles Dulben bes Mannes, und mehr werth, als Gold, Lorbeer und Bein zusammen. Run war ich zwar sechszehn Sahr alt und weder ein Belb noch Mann, ber mas gethan hatte; boch fublte ich mich gang außer ber Beit, wir waren gleich alt ober gleich jung in diesem Mugenblicke und mir ging es burch bas Berg, als ob ich jett jene schone Rube vorausnahme fur alles Leid und alle Muhe, die noch kommen follten. Ja biefer Augenblick schien fo fehr feine Rechtfertigung in fich felbst zu tragen, daß ich nicht einmal aufschreckte, als Judith, in

bem Befangbuch blatternb, ein zusammengefaltetes Blatt hervorzog, es aufmachte, mir vorhielt und ich nach langem Sinnen jenes beschriebene und an Unna gerichtete Liebesbriefchen erkannte, bas ich vor Sahren einst ben Wellen übergeben hatte. Baugnest bu noch, bag bies gute Rind bein Schatchen fei?" fagte fie, und ich laugnete es aus Muthwillen zum zweiten Male, bas Blatt als eine vergeffene Rinderei erklarend. In diefem Augenblide riefen Stimmen vor bem Saufe, welche wir als biejenigen ber vier Manner er= kannten. Sogleich loschte fie bas Licht aus, baß wir im Dunkeln fagen; boch bie unten begehrten nichts befto minder Ginlag, indem fie riefen: "So macht boch auf, schone Jubith, und wartet und mit einer Zaffe beigem Raffee auf! wir wol= len uns ehrbar benehmen und noch ein vernunf= tiges Wort fprechen! Aber macht auf, zum Bohn bafur, bag ihr uns fo angeführt habt; es ift Faftnacht und ihr burft ohne Gefahrbe einmal bie vier ruhmmurbigften Cumpane bes Landes bemir-Wir hielten uns aber gang ftill; fchwere then!« Regentropfen schlugen an die Scheiben, es wetterleuchtete fogar und in ber Ferne bonnerte es. baß es klang, als mare es Mai ober Juni; um Jubith firre zu machen, fangen die Manner mit beuch= lerischer Sorgfalt ein vierstimmiges Lied, so schon fie konnten, und ihr überwachter Buffand gab ihren Stimmen wirklich etwas gerührt Bibrirenbes. Als bies Alles nichts half, fingen fie an ju fluchen, und Giner kletterte am Spalier jum Kenster empor, um in die dunkle Stube zu sehen. Bir bemerkten wohl feine fpitige Rapuze, Die er uber ben Ropf gezogen hatte; ba erhellte mit einem Mal ein Blit bie Stube, und ber Spåher konnte Judith ihres weißen Zeuges wegen erkennen. "Die verwunschte Bere fitt gang aufrecht und munter am Tisch!" rief er gebampft hinunter; ein Unberer fagte: "Lag mich einmal sehen!" Doch mahrend fie fich ablosten und bie Stube wieder finster war, huschte Judith schnell ju ihrem Bett, nahm die weiße Dede beffelben und warf fie uber ben Stuhl, worauf fie mich leis nach bem Bett hinzog, welches man vom Fenster aus nicht feben konnte. 218 jest ein zweiter, noch ftarkerer Blig bie Stube gang flar

machte, fagte ber Mann, welcher bie Augen wie eine Doppelbuchse auf ben Stuhl gerichtet hatte. "Es ift fie nicht, es ift nur ein weißes Tuch; bas Raffeegeschirr steht auf bem Tisch und bas Rirchenbuch liegt babei. Der himmelteufel ift am Ende frommer, als man glaubt!" Jubith aber flufterte mir in's Dhr: "Der Schelm hatte bich jest gang gewiß erblickt, wenn wir figen geblieben waren!" Doch die gewaltigen Regen= guffe, Blit und Donner, die nun hereinbrachen, vertrieben ben Spaher vom Senfter; wir borten, wie sie ihre Rutten schuttelten und auseinander fprangen, um im Dorfe ein Unterkommen zu fu= chen, ba fie alle weit von Sause waren. 218 wir Nichts mehr von ihnen borten, fagen wir . noch eine Beile gang ftill auf bem Bette und lauschten auf das Gewitter, welches das Baus= den ergittern machte, so bag ich mein eigenes leises Bittern nicht recht bavon unterscheiben konnte. Ich umfaßte Judith, um nur bies beflemmende Bittern zu unterbrechen, und fußte fie auf ben Mund, sie fußte mich wieder, fest und warm; boch bann lofte fie meine Urme von ihrem Halb und sagte: "Glud ist Glud und es giebt nur Ein Glud; aber ich kann dich nicht langer hier behalten, wenn du mir nicht gestehen willst, daß du und des Schulmeisters Tochter einander gern habt! Denn nur das Lugen macht Alles schlimm!"

Dhne Ruchalt begann ich nun, ihr bie ganze Geschichte zu erzählen von Unfang bis zu Ende, Alles, mas je zwischen Unna vorgefallen, und verband die beredte Schilberung ihres Befens mit berjenigen ber Gefühle, bie ich fur fie empfand. Ich erzählte auch genau die Geschichte bes heutigen Tages und klagte ber Judith meine Pein in Betreff ber Sprobigfeit und Scheue, welche immer wieder zwischen uns traten. Rach= bem ich lange so erzählt und geklagt, antwortete fie auf meine Rlagen nicht, fonbern fragte mich: "Und was benkst bu bir jest eigentlich barunter, bag bu bei mir bift?" Gang verwirrt und be= schamt schwieg ich und suchte ein Wort; bann fagte ich endlich zaghaft: "bu hast mich ja mit= genommen!" - "Ja", erwiederte fie, "aber wareft bu mit jeder anderen hubschen Frau ebenso ge= II.

gangen, bie bich gelockt hatte? Befinne bich ein= mal hierauf!" Ich besann mich in der That und fagte bann gang entschieben: "Mein, mit gar fei= "Alfo bift bu mir auch ein Bischen gut?« fuhr sie fort. Sett gerieth ich in die größte Ber= legenheit; benn bie Frage zu bejahen, fuhlte ich nun beutlich, wurde bie erfte eigentliche Untreue gewesen sein und boch, indem es mich trieb, ehr= lich nachzudenken, konnte ich noch weniger ein Rein hervorbringen. Endlich konnte ich boch nicht anders und fagte: "Ja - aber boch nicht fo, wie ber Unna!" - "Wie benn?" Ich um= schlang sie ungestum und indem ich sie ftreichelte und ihr auf alle Beise schmeichelte, fuhr ich fort: "Siehst bu! fur bie Unna mochte ich alles Mog= liche ertragen und jedem Winke gehorchen; ich mochte fur fie ein braver und ehrenvoller Mann werben, an welchem Alles burch und burch rein und flar ift, daß fie mich burchschauen burfte wie einen Arpstall, Nichts thun, ohne ihrer zu geden= fen und in alle Ewigkeit mit ihrer Seele leben, auch wenn ich von beute an fie nicht mehr feben wurde! Dies Alles konnte ich fur bich nicht

thun! Und boch liebe ich bich von gangem Bergen und wenn bu jum Beweis bafur verlangteft, ich follte mir von bir ein Meffer in die Bruft ftogen laffen, fo murbe ich in biefem Augenblide gang ftill bagu halten und mein Blut rubig auf beinen Schoof fließen lassen!« Ich erschraf fo= gleich uber biefen Worten und entbedte zugleich, baß fie nichts weniger als übertrieben, sondern gang ber Empfindung gemåß maren, die ich von jeber fur Judith unbewuft getragen. Mit mei= nen Liebkosungen plotlich inne haltend, ließ ich bie Sand auf ihrer Wange liegen und in biesem Augenblicke fublte ich eine Thrane barauf fallen. Bugleich seufzte fie und fagte: "Bas thue ich mit beinem Blute! - D! nie bat ein Mann gewunscht, brav, klar und lauter vor mir zu er= scheinen und boch liebe ich die Wahrheit wie mich felbst!« Betrubt fagte ich: "Aber ich konnte boch nicht bein ernsthafter Liebhaber ober gar bein Mann fein?" - "D bas weiß ich wohl und fällt mir auch gar nicht ein!" erwiederte fie, "ich will bir auch fagen, was bu von mir zu benten haft! Ich habe bich zu mir gelockt, erftens, weil

ich wieder einmal ein wenig fuffen wollte, mas ich auch gleich hernach thun will, bu bift mir baju gerabe recht! Zweitens wollte ich bich als ein bochmuthiges Burichchen ein wenig in die Schule nehmen, und brittens macht es mir Bergnugen, in Ermangelung eines Unberen, ben Mann gu lieben, ber noch in bir verborgen ift, wie ich bich schon als Rind gern gesehen habe." Mit biefen Worten pacte fie mich und fing an mich zu fuf= fen, baß es mir glutheiß murbe und ich nur, um bie Gluth zu kublen, ihre feuchten Lippen festhalten und wieber fuffen mußte. Mis ich Unna ge= fußt, war es gemesen, als ob mein Mund eine wirkliche Rose berührt hatte; jest aber kußte ich eben einen heißen, leibhaften Mund und ber ge= beimnifvolle balfamische Uthem aus dem Inneren eines. schonen und ftarten Beibes ftromte in vol= len Bugen in mich über. Dieser Unterschied fiel mir fo auf, bag mitten im heftigen Ruffen Unna's Stern aufging, eben als Judith mehr wie fur "Denkst bu nun auch an bein fich flufterte: Schätchen?" — "Ja," erwiederte ich, "und ich geh' nun!" und wollte mich losmachen. "Go

geb'!" fagte fie lachelnb, boch lofte fie ihre mei= chen nackten Urme auf eine fo fonberbare Beife aus einander, bag es mir schneibend weh that, mich frei zu fuhlen, und eben wieder im Begriffe war, in diefelben zu finten, als fie auffprang, mid noch einmal kußte und bann von fich fließ, indem fie leife fagte: "Run pad' bich, es ift jest Beit, bag bu beim kommft!" Beschamt fuchte ich meinen Sut und eilte bavon, daß fie laut lachte und mir kaum nachkommen konnte, um mir bie Sausthure aufzumachen. "Salt," flufterte fie, als ich bavon laufen wollte, "geh' ba oben burch ben Baumgarten hinaus und ein wenig um's Dorf herum!" und fie fam mit mir burch ben Garten in ihrem leichten Gemande, obgleich es regnete und fturmte, mas vom himmel herun= ter mochte. Um Gatter ftand fie ftill und fagte: "Bor' einmal! ich febe nie einen Mann in meinem Saufe und bu bift ber Erfte, ben ich feit langer Beit gefüßt! Ich habe Luft, bir nun erft recht treu zu bleiben, frage mich nicht warum, ich muß etwas probiren fur bie lange Zeit und es macht mir Spaß. Dafur verlange ich aber, daß bu je-

besmal zu mir kommft, wenn bu im Dorfe bift, in ber Nacht und beimlich; am Lage und vor ben Leuten wollen wir thun, als ob wir uns taum ansehen mochten. 3ch verspreche bir, bag es bich nie gereuen foll. Es wird in ber Welt nicht so geben, wie bu es benkst und vielleicht auch mit Unna nicht; bas Alles wirst bu schon feben; ich fage bir nur, bag bu fpater frob fein follst, wenn bu zu mir gekommen bist!" - "Die komme ich wieder!" rief ich etwas heftig - "Bft! nicht fo laut," fagte fie; bann fab fie mir ernfthaft in die Augen, bag ich trot Sturm und Dunkelheit die ihrigen glangen fah, und fuhr fort: "Wenn but mir nicht heilig und auf beine Ehre versprichst, bag bu wieder fommen willft, so nehm' ich bich fogleich wieder mit, nehme bich zu mir in's Bett und bu mußt bei mir ichlafen! Das schwore ich bei Gott!" Es kam mir gar nicht in ben Sinn, über biefe Drohung zu lachen ober bieselbe zu verachten; vielmehr versprach ich, so schnell ich konnte, in Jubith's Sand, bag ich wieber kommen wollte, und eilte bavon. 3ch- lief barauf zu, ohne zu miffen wohin; benn ber ftromende Regen that mir wohl; so war ich balb aus bem Dorfe und auf eine Sohe gekommen, auf welcher ich weiter ging. Der Morgen graute und marf ein schwaches Licht in bas Unwetter; ich machte mir bie bitterften Vorwurfe und fuhlte mich gang gerknirscht, und als ich ploglich zu meinen Rugen ben kleinen Gee und bes Schulmeifters Saus erblickte, kaum erkennbar burch ben grauen Schleier bes Regens und ber Dammerung, ba fank ich erschopft auf ben Boden und brach gar jammerlich in Thranen aus. Es regnete immerfort auf mich nieder, die Windstoffe fuhren und pfiffen burch die Luft und heulten erbarmlich in ben Baumen, ich weinte bagu, mas nur bie Mugen faffen mochten; feltfamer Beife machte ich Niemandem Borwurfe, als mir felbft, und bachte nicht baran, ber Jubith irgend eine Schuld bei= zumeffen. Ich fublte mein Wefen in zwei Theile gespalten und hatte mich vor Unna bei ber Jubith und vor Judith bei ber Unna verbergen mogen. Ich gelobte aber, nie wieder zur Judith ju geben und mein Berfprechen ju brechen; benn ich empfand ein granzenlofes Mitleib mit Unna,

bie ich in ber grauen feuchten Tiefe zu meinen Kußen jest so still schlafend wußte. Endlich raffte ich mich auf und stieg wieder in's Dorf hinunter; ber Rauch stieg aus ben Schornsteinen und froch in wunderlichen Fegen burch ben Regen, ich fann etwas gefagter baruber nach, mas ich im Saufe meines Dheims über mein nachtliches Ausbleiben vorgeben wolle. Ich wollte sagen, ich hatte mich verirrt und fei die gange Racht umbergestreift. Dies war feit ben kritischen Knabenjahren bas erfte Mal, wo ich zu einem eigennutigen 3wecke wieder lugen mußte; mehrere Sahre hindurch hatte ich nicht mehr gewußt, was lugen fei, und biese Entbedung machte mir vollends zu Muthe, als ob ich aus einem schonen Garten binaus gestoßen wurde, in welchem ich eine Beit lang zu Gaft gemefen.



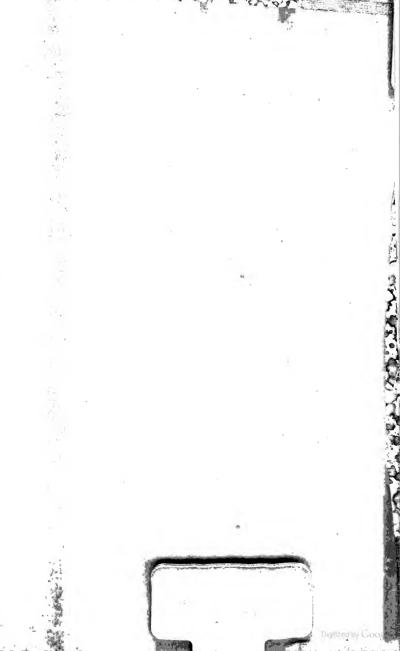

